





Comme State Lebrary

Johann Gottfried von Herder's

såmmtliche Werke.

Bur Philosophie und Geschichte.

Dritter Theil.

Stuttgart und Tübingen,
n der I. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1827.

# pristuditens

Philippop belief

Geschichte der Menschheit.

V o n

Johann Sottfried von Herder.

Herausgegeben

Johann von Muller.

3weite Abtheilung.

Stuttgart und Tubingen, 3. G. Cotta'ichen Buchbanblung.

#### 

### Inhaltsverzeichniß.

|      |                     |  |     |    | ` |  |   | 6 | Seite |  |
|------|---------------------|--|-----|----|---|--|---|---|-------|--|
| III. | Tithon and Aurora   |  | ٠,  | ٠. |   |  |   |   | 1     |  |
|      | Auch eine Philosoph |  |     |    |   |  |   |   |       |  |
|      | Boldichto mu milhum |  | 444 | m  |   |  | 4 |   | 00.   |  |



#### HI.

## Tithon und Aurorá.

Aus den zerstreuten Blättern, Th. IV. 1792.



Dbwohl gewöhnlicher Weise feine Grab = und Lobichrift zu bemerken pflegt, wie lange ein Mensch fich felbit überlebt habe, fo ift dieß leider doch eine ber größesten und nicht feltenen Merkwurdigfeiten menschlicher Lebensläufe. Je fruber das Spiel unfrer Gaben und Leidenschaften anfängt, je rascher es fortgesett und durch außere Zufälle auf mancherlei Beife bestürint wird: desto häufiger wird man Kalle gewahr von jenen frühen Ermattun= geni der Seele, von Niederlagen der Kampfer ohne Tod und fichtbare Bunde, vom mannlichen, oft schon jugendlichen boch ften Alter. Lange fann ein Mensch wie die Gestalt seines Grabmonuments mit lebendigem Leibe umbergeben: fein Beift ift von ihm gewichen; er ift der Schatten und das Anden= fen feines vorigen Namens.

Bielerlei Ursachen können zu diesem frühen Tode beitragen: Eigenschaften des Geistes und des Herzens, zu große Birksamkeit und zu träge Geduld, Erschlassung sowohl, als Neberspannung, zu schnelzles Glückund zu lange dauerndes Unglück. Denn überhaupt ist ia Gesundheit, Munterkeit, Vergnügen und Lugend allezeit die Mitte zweier Extreme. Sowohl am schrossen als am seichten User des Stromskönnen Fahrzenge ihren Untergang sinden; mitten im Strome schiffet es sich leicht und fröhlich. Manscher veraltete, weil es ihm an der wahren innern

Quelle des Lebens und der Thatigfeit fehlte; er war ein zusammengeflossener Bach, der bald versiegt und fein trauriges Bett zeiget. Bei Jenem follte der Schein das Genn erfegen; die Finsterniß weicht, und die Johanniswurmchen in feinem Saare glangen nicht mehr als funkelnde Diamanten. Bei Diefem follte Gedachtnif und Muhe thun, was allein ber Verstand und Genlus thun fonnte; das überladne Gedadinif erlag, die übertriebene Muhe ermattete, und zulest kam der Mangel am Wefentlichen zum traurigen Vorschein. Gin Anderer überftrengete sich als Jungling mit seinen edleren Kräften; er haufte mit taufend Sanden Berge der Phantafie jum Himmel empor, und fand, auch ohne den Blis Jupiters, unter ihnen bald feine Ruheftatte. Gin An= Derer, dem es mit feinem Bemuben und Lernen nur um Gemadlichkeit zu thun war, entfagte dem Bemuben und Lernen, fobald es ihm gemächlich ward; er begrub sich felbst in einen feligen Moder. Jenem Verdienstlosen hat ein unerwartetes Glud, ein zu rasch erworbener Ruf, eine unverfe= hens gelungene handlung den Berftand verrückt; außer ihr hat er feine Gedanken mehr; feine ver= führende Göttinn Fortuna hat ihn auf einmal mit Lorbeer, Pappeln und Mohn gefronet; er schlaft, ober fpricht irre in ihrem vergartelnden Schoofe. Diefem Berdienstvollen hat ein unverdientes, au lange erdnidetes Unglud bie Schultern gebengt, die Bruft aufammengebrückt, und den Urm gelah= met; er kann nicht anfrecht ftebn und fich wieder er= holen. Ein Dlitftrahl vom Simmel hat bie zur Wurdel binab die Siche getroffen und ihrer Lebensfraft

beraubet. Diesem Manne von vielen Fähige keiten sehlte es an einer weiten Brust, den Neid zu verachten und bestere Zeiten zu erwarten; er ließ sich mit ihm in einen Kannpf ein; der stiegende Adeler ward von der Otter, die ihn umschlungen hatte, unwürdig besieget. Jenem Manne von redlich er Thätigkeit sehlte es an Verstande; seine verschlagenern Feiude machten ihn bald unträftig und elend. — So ging's mit zehn andern Charakteren in andern Situationen; an's Theater des dürgerlichen Lebens ist gewöhnlich ein Hospital gebaut, in welches sich nach und nach die mehresten der Schauspieler verlieren.

Bwo Dinge tragen insonderheit hiezu bei, und auch sie sind Extreme. Buerft Willfur der gebieten= ben Großen; fodann zu feine Bartlichkeit und Gorg= falt. Bei jenen find's befannte und beliebte Gyruche, daß nichts fo beschwerlich sen, als Dankbarkeit, nichts fo unerträglich, als fortgefeste Sochachtung und der tagliche Aublick eines anerkannten Berdien= ftes. Nene Suld erwirbt fich alfo neue Dankbar= feit; und Geschöpfe, die man sich selbst zuziehet, ja, in die man Gaben und Verdienste legt, die ihnen die Götter nicht zugetheilt hatten, sind eine reizende eigene Schopfung. Den alten Baumen mag alfo ihr Saft entzogen werden, damit die junge Welt blube und muchere. Wer nun in folden Fallen nicht gro-Ber ist, als der, von dem er abhångt, der stirbt in fich am Unmuth den Gelbstverzehrung. Die maje= ståtische Stimme Philipps II "Yo el Rey" hat schon Manchen solcher Art getödtet. Diesem Morde menschlicher Verdienste und Krafte stehet ein ande=

rer entgegen, den man den feinsten Gelbstmord nen= nen mochte. Er ist um so bedanernswürdiger, weil er nur bei den erlesensten Menschen statt findet, und the fostliches Uhrwerk auf einmal oder nach und nach zertrümmert. Menschen nämlich von äußerst zartem Gefühl haben ein Sochstes, wornach sie streben, eine Idee, an welcher sie mit unaussprechlicher Sehnsucht hangen, ein Ideal, auf welches sie mit unwiderstehlichem Triebe wirken. Wird ihnen diese Idee ge= nommen, wird dieß schone Bild vor ihren Angen ger= trummert: so ist das Herzblatt ihrer Pflanze gebroden, der Rest stehet mit unfraftigen, welfen Blattern da. Nielleicht geben mehr Erstorbene dieser Art in unserer Gesellschaft umber, als man es anfangs glauben möchte, eben weil sie am meisten ihren Kummer verbergen, und das Gift ihres langfamen Todes, als ein trauriges Geheimnis ihres Herzens, felbst ihrem Freunde verhehlen. Da Shake spear, so wie alle Zustände der Seele, so auch diese Epoche des Hinsinkens oder der Verwirrung der Kräfte in mancherlei Situationen und Charafteren wahr und genau gezeichnet hat: so moge, statt al= ler, Eine, vielleicht die Krone der Klagen über einen folden Buftand dafteben:

O what a noble mind is here o'erthrown!

The courtier's soldier's scholar's eye, tongue,
sword.

The expectancy and rose of the fair state,
The glass of fashion and the mould of form,
Th' observ'd of all observers, quite, quite
down.

Now see that noble and most sovereign reason,

Like sweet bells jangled out of tune, and harsh, That unmatch'd form and stature of blown youth,

Blasted with extasie -

\* \*

Richt nur einzelne Perfonen überleben fich; fon= dern noch viel mehr und langer fogenannte politifch= moralische Personen, Ginrichtungen, Berfas= fungen, Stånde, Korporationen. Oft fteht Jahrhunderte lang ihr Körper zur Schau da, wenn die Seele des Korpers langst entflohen ift, oder sie schleichen als Schatten uniher zwischen lebendigen Geftalten. Um fich hieven zu überzengen, gehe man in eine Juden = Synagoge, oder lefe Unquetile Bend = Avesta und die heiligen Bucher der Brama= nen. Es ist fein Zweifel, daß alle diese Religions= Institute einst fehr nuglich waren, und daß, in jeder diefer Sulfen Keime zu einer großen Entwickelung lagen. Mehr oder minder hat sie die Zeit entwickelt, den einen Keim gludlicher, fo daß man in ihm viel= leicht mehr suchte, als da war; den andern unvoll= fommen und fraftlos, wie es im großen Laufe der Natur gu gefchehen pfleget. Alles indeffen hat fein Biel, und ber Rabbi, der Deftur und Mobed, vielleicht auch der Bramane hat fich im großen Gangen felbit überlebet. Mus einigen Gegenden des Mahomedanimus erzählt man vom Koran, (ob biefer gleich das jungfte Religionsbuch ift) schon et= was Aehnliches; und im Christenthum, so wahr fein reiner Quell Baffer eines ewigen Lebens ftromet, wie manches Gefäß ist icon gerbrochen, das diefen

Quell erschöpft zu haben glaubte! Wie manche Form, die jest noch da steht, hatte fich langst felbst überlebet! Man febe die romische Messe an, man hore manche ihrer Litaneien und Gebete; in welche Beiten rufen fie und jurud! ju welch einem freinden Gefchmade langst = erblichener Beiten! Wie in der Meligion der Priesterstand, so folgen in andern In= stituten die mit ihnen verfnuvften Stande, jeder feinem lebenden oder todten Institute nach. Man betrachte so manche Einrichtungen, Orden und Ra= lande der mittleren Zeiten; wenn sie nicht dem Genius der Meinungen zu folgen und sich mit ihm ju verjungen wußten, fo blieben fie entweder am Ufer liegen, oder der Strom trug fie feelenlos fort, bis sie irgendwo den Ort ihrer Rube fin= ben. Soon zu-Cervantes Beiten wollte der Bergog ju Bejar nicht zugeben, daß ihm der Don=Quirote zugeeignet wurde, fo lange er an ihm ein ernst= haftes Mitterbuch glaubte, (weil der Gefchmack daran schon damals låcherlich zu werden anfing;) er nahnt die Dedikation gern an, da er beim Vorlefen feine wahre Gestalt erblickte. Romane diefer Urt hat die Zeit mit mehreren Justituten gespielet. Corneil= le's Prinzen und Belden find uns größtentheils unerträglich, und man wundert sich, wie andere Beiten diefen gothischen Unfinn zusammenfügen, glauben und anstaunen founten; Chatespear's Soffcenen dunken und haupt= und Staatsaktionen. Die Ritter unfrer Zeit find nicht mehr jene alten Mitter; und das fonigliche Wort Ludwigs XIV: "l'Etat c'est moi!" wird das treffende Epitaphium diefes großen Belt= monarchen bleiben. Was geboren ward, muß ster=

ben, sagt der Bramane; und was etwa durch Kunstemittel seinen Hingang aushält, hat sich, indem es hiezu greist, schon selbst überlebet. Im Ansange des Frühlings siehet man das erstorbene Laub und Gras des vorigen Jahres noch häusig; manches das von hätt sich sest an; in kurzem aber ist alles verschwunden, und ein neues Gewand deckt Bäume sowohl, als den Schoos der Erde:

Wenn im Areise der Menschheit Etwas sich nicht überleben follte, mußte es Biffenfchaft und Runft fenn, fie, die ewiger Ratur find, ber rein= ften Wahrheit und einer Erweiterung in's Unermeß= liche fabig; auch ist's gewiß, daß das eigentliche Wesen der Runft und Wissenschaft nie erstirbt, und sich nie andert. Desto sterblicher aber find ihre For= men, da biese vor allem andern an ihrem Erfinder, und Meifter zu hangen, mit ihm zu entspriegen, zu bluben und unterzugehn scheinen. Go lange ber Er= finder lebt, fo lange der Meister lehret und anwei= fet, schopfet man aus feinem lebendigen Quell le= bendige Gedanken; im zweiten, dritten Geschlecht durchwandert man schon nachlallende, oder nachaf= fende Schulen; das Bild des Meisters steht todt da; seine Wissenschaft und Kunst bat sich, nicht in feinen, fondern in feiner Nachfahren Werfen felbst überlebet.

Ein langes Verzeichniß dieser Uebersebungen geben uns Neisen; Reisen sowohl in der Geschichte, als im Anblic der Gegenden, Länder, Verfastungen, Personen und Stände selbst. Wer ist's, der

in ein altes Schloß, in einen verjährten Ritterfaal, in ein Archiv alter Diplome und Verhandlungen, alter Waffen und Pupwerke, in alte Rathhaufer, Rirchen, Rlofter, Valafte und Reichsftadte eintritt, und sich nicht in ein abgelebtes Jahrhundert verset fühlte? Bet einer Reife burch Deutschland findet man oft im Begirk weniger Meilen alte, mittlere, junge und die jungsten Beiten bei einander; bier haucht man noch die Luft des zwolften, dort singt man Wel: fen bes fechezehnten, zehnten, vierten Jahrhun: berts; auf einmal fteigt man in Kabinette, die un: ter dem uppigen Bergog = Regenten angeordnet, ir Galerien, die unter Ludwig XIV gesammelt, und endet mit Anstalten, die fur's zwanzigste Jahrhun: bert ersonnen zu senn scheinen. Go unterrichtent dieß Chaos für einen Reisenden seyn mag, so ver wirrend und unterdrudend mußte es fur den Be: wohner fenn, wenn sich die menschliche Natur nicht an alles gewöhnte. "herr, er ftinket schon," sagti jene traurige Schwester, "denn er hat schon viel "Tage im Grab gelegen." Bei manchen Einrich tungen konnte man vier Jahrhunderte sagen; uni noch riechen sie ihren Brudern und Schwestern nich ubel. Diese find an den Duft gewöhnt, und er if ihnen nahrhaft.

Das lehrreichste Theater dieser Lebensepocher und Weltalter scheint mir Stalten. Auf ihm kanns dunnter Aegyptern, Griechen, Kömern, Etrusken, ja wenn du willt, unter Sinesen, Indiern und Mada gaskaren seyn; du kannst im einzigen Kom vol Komulus bis auf Diocletian das Heidenthum, vol Constantin an bis zu Pius das Christenthum versol gen. In ihm und den stallenischen Provinzen kannst du, wie es dir gefällt, im sünfzehnten, sechszehnten oder achtzehnten Jahrhunderte leben; und wenn du den Denkmalen der Naturnachgehest, so triffst du Ueberlebungen an, die dich über den Rand der Geschichte hinaussühren. Es gehört ein weit Gemüth dazu, alle diese Scenen zu fassen, zu unterscheiden, und zu ordnen; sodann aber scheinen sie ein Kompendium aller Geschichte, das und zulest, ich weiß nicht mit welcher angenehmen aber auslösenden Schwermuth überströmet.

The cloud-capt tow'rs, the gorgeous palaces,

The solemn temples, the great globe itself Yea all who it inherit, shall dissolve And like an unsubstantial pageant faded Leave not a rak behind; we are such stuff As dreams are made of, and our little life Is rounded with a sleep.

Genug vom Schlaf und Ersterben; laffet und jeht vom Wachen und der Verjungung reden. Wie

geschieht diese? Durch Nevolutionen?

Ich gestehe, daß mir in der: neueren Modesprache wenige gemißbrauchte Worte so zuwider sind, als dieses, weil ce von seinem ehemaligen reinen Sinne ganz abweicht, und die schädlichste Verwirzung der Gedanken mit sich sühret. In der Aftronomie nennen wir Nevolution eine nach Maß und Jahl und Kräften bestimmte, in sich zurückehrende Bewegung der großen Weltkörper, die nicht nur in sich selbst die stilleste Ordnung ist, sondern auch im Zu-

fammenhange mit andern harmonischen Kraften bas Reich einer ewigen Ordnung grundet. Go brebet bie Erde fich um fich felbft und macht Tage und Nachte: mit ihnen ordnet und regelt ne der Ge= ichepfe Schlaf und Dachen, ihre Rubezeit und ih= ren Kreis der Geschäfte. Go mandelt die Erde um die Sonne und erschaffet bas Jahr, mit ihm bie Sabreszeiten, mit ihnen ben Wechfel der Urbeit und des menschlichen Vergnügens. Die Revolution bes Mondes um unfre Erde gibt dem Meer Ebbe und Fluth, der Witterung, den Krantheiten und vielleicht felbit bem Bachsthum ber Pflangen ihre Perioden. In einem folden Berftande ift's nublich, auf Mevolutionen ju merten; benn in ihnen bemer= fen wir einen in fich felbst wiederfehrenden Lauf der Dinge, und in diesem die Gesete einer dauernden Ordnung. Richts ift in einem folden Laufe abge= brochen, hingeworfen, vernunftlos; feine Berruttung ift in ibm, fondern ein leife geschwungener Fa= den der Erhaltung. Revolutionen diefer Urt find der Tang der Horen um Jupiters Thron, der Gie= gestrang des Gottes, nachdem er bas Chars be= gwungen, auf feinem uniterblichen Sauvte.

Auch, wenn wir vom himmel biesen Begriff der Mevolutionen auf die Erde ziehen wollen, kann er nichts anders, als der Begriff eines stillen Fortganzges der Dinge, einer Wiederkehr gewisser Erschelnungen nach ihrer eigenen Natur, mithin des Entwurfs einer fortwirkenden Weisheit, Ordnung und Gute sepn. So spricht man von Revolutionen der Kunfte und Wissenschafen, d. i. von einem periodischen Wiederkommen derselben, dessen Ursachen man

i der Geschichte zu erforschen sucht, und sie gleich= im astronomisch berechnet. So sprachen die Pytha= order von Revolutionen der menschlichen Seele,

i. von einer periodischen Rückfehr derselben in idre-Gestalten. So untersuchte man die Gesetze Krevolution menschlicher Gedanken, wann diese is der Vergessenheit in's Gedachtniß wiederkehren, ann Träume und Begierden, wann entschlasene hätigkeiten und Leidenschaften zurückfommen, u. f. n allem diesem suchte man Gesetze einer verborge=

in, stillen Naturordnung.

Scheußlich aber hat sich die Bedeutung dieses forte verandert, da man in den barbarischen Sahr= inderten von keiner andern Revolution, als von berungen, von Umwälzungen, Unterdrückungen, erwirrungen ohne Absicht, Ziel und Ordnung wuß= Da hieß Revolution, wenn das Unterfte gu erst gekehrt ward, wenn durch das sogenannte Recht d Kriegs ein Volk fein Eigenthum, feine Gefeße d Guter mehr oder minder verlor, oder durch das edt der Monarchie alle die sogenannten Rechte Itend gemacht wurden, die St. Thomas, Maclavell und Rande aus wirklichen Begebenhei= i nachher anfnahmen und in Kavitel brachten. Da 1:6 Nevolution endlich, wenn Minister thaten, was ! Fürsten felbst nicht mehr thun mochten; ober inn bie und da das Volk das unternahm, was es ten so geschickt als Konige oder Minister ausführ= 1 Das gab nun die zahlreichen histoires des révotions, ein so gangbarer Titel ber Bucher, als In Inhalt meistens unverständig oder abschenlich Den Begriff von 3weck und Absicht verlor man

beinahe gang aus dem Gefichte; die Gefchichte ward ein Gemählde von Verwirrungen ohne Entwicklung; denn binter dem Ausgange einer jeden fogenannten Revolution sabe es bunter aus in den Reichen, als vorber. Revolutionen dieser Art, sie entsvringen, von wem sie wollen, sind Zeichen ber Barbarei, einer frechen Macht, einer tollen Willfur; je mehr die Vernunft und Billiakeit der Menschen zunimmt, desto feltner muffen fie werden, bis fie fich zulest gang verlieren. Dann wird das Wort Revolution wieder in feinen reinen und mahren Sinn guruckfehren, daß es einen nach Gefeßen geordneten Lauf der Dinge, eine fried= liche Ruckehr ber Begebenheiten in sich felbst, auch in der Geschichte bedeute. In dieser Absicht allein ift diese des Studiums werth; benn an den Nevolu= tionen wilder Elephanten, wenn fie Baume ausreiffen und Dorfer verwuften, ift nicht viel zu lernen.

Um also mit diesem besteaten Wort nicht zu verstühren, und etwa eine tödtende Gewaltsamkeit zur Arzenei menschlicher Nebel zu machen, wollen wir auf dem Wege der heilenden Natur bleiben. Nicht Revolutionen, sondern Evolutionen sind der stille Gang dieser großen Mutter, dadurch sie schlummernde Kräste erweckt, Keime entwickelt, das zu frühe Alter verjünget, und oft den scheinbaren Tod in neues Leben verwandelt. Lasset uns sehen, was

das Mittel in sich fasse, und wie es heile.

Wenn wir der Natureinen Zweck auf der Erde geben wollen, so kann solcher nichts senn, als eine Entwickelung ihrer Kräfte in allen Ge= stalten, Gattungen und Arten. Diese Evo= lutionen gehen langsam, oft unbemerkt fort, und elstens erscheinen, sie perfodische Auf die Nacht 8 Schlafs folgt der Morgen des Erwachens; un= rbem Schatten jener hatte bie Natur Krafte gefain=elt, biefein, bem Mergen, munter ga bogegnen, Gu n Lebensältern der Menschen Lauert die Aincheit nge; langfam wachfet Korper und Geift, bis mit fammengenommenen-Kraften bie Blume der Ju= nd hervorbricht und die Frucht späterer Jahre all= allg reifet. Sehr unrecht hat man diese Perion der Entwicklung Revolutionen genannt: hier relvirt sich nichts, aber entwickelt (evolvirt) wer= n ble Krafte. Simmer fommen verborgenere, tie= rliegende zum Vorschein, die ohne manche vorher= hende nicht thatig werden konnten. achte bie Natur Perioden; sie ließ dem Geschöpf it, von einer überstandenen Anstrengung sich zu holen, um eine andre noch schwerere frohlich anzu= ngen und zu vollenden; denn ohne Zweifel sind, mir bas Gewächs die Blume hervortreibt, ober h in ihr die Frucht bildet, innigere, feinere Arafte gfain, als ba ber Saft in ben Stengel trat und h die untersten Blatter-an ihm erzeugten. er verläßt die Ratur, dem ordentlichen Laufe nach, e Geschöpf, als bis alle physischen Krafte dessel= n in Umwendung gebracht, bas Innerfte gleichfam rausgefehrt, und die Entwicklung, ber bei jedem hritt eine gutige Epigenese beitritt, so vollendet , als sie unter gegebenen Umftanden vollendet rben fonnte.

Man ist gewohnt, jedes einzelne, zumal leben= e Wesen, als ein isolirtes Ganze zu betrachten; e nähere Ansicht aber zeigt, daß es mit Boden, Allma ! Witterung, mit dem periodischen Athem der gangen - Ratier Bufanmenhangt, daß es eben hier= nach langer oder furger danert, fruher alt wird oder fich leichter verjunget. Der Menfc, ein vernunf= tiges, moralisches und politisches Geschöpf, lebt ver= moge diefer Kabigfeiten und Rrafte in einem eignen unendlich weiten Elemente. Seine Vernunft hångt mit der Vernunft andrer, seine moralische Bildung mit dem Betragen andrer, seine Unlage, sich als ein freies Wefen selbst und mit andern zu fonstituiren, haugt mit der Denfart, ber Billigfeit und der wirksamen Unternehmung Dieler fo genan zusammen, bag er außer biefem Element ein Kisch auf trocknem Lande, ein Bogel in luft= Leerem Manme fenn muß. Geine besten Arafte er= fterben; feine Kabigfeit bleibt ein todtes Bermb= gen, und alle Unftrebung anger Beit, Ort und Mit= hulfe der Elemente ist wie das Erscheinen einer Blume mitten im Winter. Die Natur macht Jahrezeiten, sie fordert Krafte, sie fordert sie auch im Menschengeschlechte. Einzelne Menschen, Stande, Korvorationen, gange Gefellschaften und Bolfer fonnen mit diesem Strome nur fortgebn; sie haben al= Les gethan, wenn sie in feinem Laufe flug ftenern. Glaube doch niemand, daß wenn alle Regenten auf ber Erde, vom stolzesten Regerkonige an bis zum måchtigsten Aban der Tatarn, sich zusammen ver= banden, das Sente jum Geftern zu machen, und die fortgehende Entwicklung des gemeinfamen Men= schengeschlechts, sie moge zur Jugend oder zum Alter führen, auf immerhin zu hindern, daß sie da= mit jemals jum 3med famen. Far weise Regenten fann

kann dieß auch nie ein Zweck werden, eben weil in der ganzen fruchtlosen Bemühung kein Verstand ist.

Ein weiser Kurft wird fich also ftets als einen Saushalter, nicht als einen Gegner ber Natur be= trachten, vielmehr jeden Umftand, den fie ihm dar= beut, auf's beste jum Besten wenden. Sier fallen Blatter ab, dort liegt schon ein ganger Gerbst von Blattern im Leichengewande; er wird diefelbe nicht an ihre vorigen Stellen auf Zweige und Ginfel feten wollen: denn kann er ihnen ihre vorige Frische, ver= mag er ihnen den Saft wiederzugeben, der fie einst mit bem Baum ju einem lebendigen Gangen mach= te? Vermag er biefes aber nicht, wie, wenn er sich mit einem falben Kranz verwelkter Blätter krangen wollte, weil sie ehedem etwas anders, als sie jest find, waren? Bas die Natur nicht halten konn= te, wollte das der Gartner halten? und zwar ihren Zweden nicht gemäß, sondern gerade zuwider? Un= endlich schöner ift das Werk, ber Natur nachzugehn und auf ihre Zeiten zu merken, Krafte zu wecken, wo irgend fie ichlummern, Gedanken, Thatigfeit, Erfindung, Luft und Liebe ju befordern, in welchem Kelde nublicher Beschäftigungen es auch senn moge. Endlich kommt die Nothwendigkeit und treibt mit einem eisernen Scepter; wer der Vernunft und Bil= ligfeit dient, fommt der Nothwendigkeit guvor, und darf oft mit Oberons Lillenstabe nur winken, fo fprießen hier ftatt der verwelften neue Blumen, fo. reisen dort, wenn die Bluthenzeit vorüber ift, nahrende Fruchte. Der jungen Sproffe fommt er zu Bulfe, und nimmt fie in Schut gegen bas unter= brudende Unfraut; den alten wilden Baum hauet

er nicht ab, sondern impft ihm mildere Früchte ein und der verjungte Baum wird sich felbst feines edleren Dafenns wundern. Ein fleiner Vorfprung folche Art, den Ein Volk vor dem andern nahm, hat ihn oft auf Jahrhunderte unerreichbare Vorzüge gege Daß England in einigen Konstitutions =, F nang = und Handelspunkten das, was in andern Na tionen lange vorher keimte, aber aus Thorheit un Leidenschaft unterdruckt ward, nur etwas fruber an nahm und zur Anwendung brachte, dieß hat ihm bi Stelle gegeben, auf welcher es jest fteht. Nach mancherlei gewaltsamen Nevolutionen, die wie blu tige Gewitter = Negen vorübergingen, gelang es ebe der friedsamsten, der stillsten Revolution, eine nen Wirksamkeit zu erregen, und dadurch das Gluck ei ner lebendigen Verfassung auf Jahrhunderte hin g grunden. Satte es zu Wilhelms III Beiten die Feu dal-, Kriege= und Forstgesete Wilhelms des Erobe rers erneuern wollen, wo ware es jest!

Alle Stånde und Einrichtungen der Gefellschaften Kinder der Zeit; diese alte Mutter gebar, nahrte, erzog sie; sie schmückte, stattete sie aus, und nach einem langen oder knrzen Leben begräbt sie sie wie sie sich selbst begräbt und wieder verinnget. We also sein Dasen mit der Dauer eines Standes ode einer Einrichtung verwechselt, macht sich selbst un nöthige Plage; was vor dir war, wird auch hinter dir seyn, wenn es seyn soll. Handle, so viel abir ift, klug und weise; ihren großen Gang wird die Zeit gehen und das Ihrige vollenden. Du siel deine Person, seyn mehr als dein Stand ist so wirst du in ihm, er altre wie er wolle, für die

oft und für andre stets jung senn, ja in der dunk= en Nacht wirst du als ein helleres Gestirn glan= . Wer fid nicht über die Bruftwehr feines Stan= erhebt, ist fein Held in demselben; hinter ihr g er friechen, sigen oder liegen. Der Stand als her macht nur Puppen; Personlichkeit macht erth und Verdieust. Je mehr jene trage, todte lle, die den besten wie den schlechtesten Kern birgt, dahin sinkt, defto entschiedener wird der me, reifere Kern sichtbar. Gewiß ist's also fein Egang, vielmehr eine Evolution der Zeiten, wenn Stand nicht alles senn fann, sondern man in je= 1 Stande Versonen, Menschen, wirkende Ge= pfe zu sehen begehret. Und da ohne neueinbre= ibe Barbaret, bet den taglich vermehrten Bedurfen Europa's dieß Gefühl nothwendig zunehmen 8: so bleibt uur Ein Rath übrig, der Jeden vor Beraltung feines Standes fichert: "fen Etwas beinem Stande, sodann wirft du der Erfte fevn, e Kehler deffelben einzusehn, zu vermeiden, und verbeffern. Sein Alter wird in dir verjungt da= ihn, eben weil etwas in dir ift, das je de Form mucken murde, und in jeder Korm lebt."

Der vortressliche Paolo Sarpi hat eine Abdlung geschrieben, deren Titel mich sehr reizte. hieß: "wie Meinungen in uns geboren erden und sterben." Ich war aufihren Inschliebenig. Ob ich nun gleich aus Foscatis Auszuge bei Griselini sah, daß sie, was vermuthete, nicht eigentlich enthalten möchte; so

fant mir diese vortreffliche Aufgabe doch mehr in die Gedanken. Diel find ber Wege, auf b wir von der frubesten Kindheit an zu Meinu gelangen, mit benen wir und Leib und Scele i fleiden; viele davon halten fehr fest, und die ali ften haben wir meistens hinter unfre innerfte ne Haut verborgen, wo sie ja ulemand antaste! glucklicher Weise taftet sie die Zeit dennoch an mit sehr rauben Sånden; und wer nun, um Leben, d. f. Vernunft, Rube und das Gelbstag eines inneren Werthes zu retten, dem antafte Satanas nicht Haut und Haar von Meinungen l fann, der ift in übeln Sanden. Denn mas t oder gar-falsche Meinung ift, geht im scharfen & der Lauterung gewiß unter. Ift's nicht aber et Befferes, was dagogen empor fommen fou? C der auf Autorität, oder gar, wie Franklin erz aus Bofichkeit angenommenen Meinungen foll fen aus Ueberzeugung, Vernunft durch eigne" fung bewährt, und eine felbsterrungene Glucks keit unser Theil werden. Der alte Mensch in foll fterben, damit eine neue Jugend emporfe

"Wie aber foll das zugehen? Kann der Mo, in seiner Mutter Leib zurückgehen und geb "werden?" Auf diesen Zweisel des alten Nis mus kann keine andere Antwort gegeben werden, "Palingenesie!" Nicht Nevolution, aber eine g liche Evolution der in uns schlumme den, uns neu verjüngenden Kräfte. Ewir Ueberleben unfrer selbst, also Tod nemen bei bestern Seelen nur Schlummer zu neuem Schen, eine Abspannung des Vogens zu neuem

he. Eo ruhet der Acer, damit er desto reicher ; so erstirbt ber Baum im Winter, bamlt er rublinge neu sproffe und treibe. Den Guten Tet das Schickfal nicht, so lange er sich nicht verläßt und unrühmlich an sich verzweifelt. Der 18, der von ihm gewichen schien, kehrt-zu rech= it jurud, und mit ibm neue Thatigfeit, Glud' freude. Oft ist eln Freund ein folder Genius; 's ein unerwarteter Wechsel der Zeiten. Ovfere n Genius, auch wenn bu ihn nicht fiehest; hoffe das aurucksebende, wiederkebrende f, wenn du es gleich entfernt glanbeft. ife Seite dir wund, lege bich auf die rechte; er Sturm bein Baumden bieber gebeugt, fuche thin zu beugen, bis es wieder feine aufftre= Mitte erreiche. Du haft dein Gedachtniß er= t- bilde deinen Verstand. Du hast dem Scheine isig nachgestrebet, und er hat bich betrogen; das Senn, fur dich felbst; es fann bich nicht 1. · Unverdienter Rubm "hat dich verwöhnet: dem Himmel, daß du fein los bist, und fuche ber dir nicht gerändt werden fann, in eigenem de. Nichts ist ehrwürdiger und edler, als ein h, der, tros des Schickfals, in feiner Pflicht be-, und, wenn er von angeninichtiglücklich ist, es tens zu senn verdiente; er wird's zu seiner Beit werden. Die Schlange der Zeit wechselt oft ihre , und bringt dem Manne in der Höhle, wo nicht belhaften Juwel auf ihrem Haupt ober die Rose m Munde, so doch Kräuter der Arzuei zur Ber= heit des Alten und zur Wiedererneuerung. le Philosophie ist reich an-Mitteln, die und

über erlittene Unfalle troften follen; unftreitig ab ist das beste Mittel dagegen, wenn sie und ftart nene Uebel zu ertragen, und uns ein festes B ruben auf und felbft mittheilt. Der meif Wahn, der unfre Seelenfrafte fchwacht, fommt vo außen; nun aber find wir nicht die Gegenftani um uns her. Traurig ist's freilich, wenn eine Menschen die Lage, in der er lebt, mit allen ihr Umstånden und Kostbarkeiten so verleidet, so verbi tert ift, daß er auch feine Traube und Blume de felben anrühren mag; sie zerfallen ihm unter d Sand zu Afche, wie jene Sodomsfruchte. Indeffi ist Er doch nicht die Lage: er ziehe, wie die Schil Erote die Glieder ein, und fen was er fenn fai und senn soll. Je mehr er vom Erfolg seiner han lungen wegsiehet, desto mehr ruhet er in der San lung; dadurch wird die Seele ftarfer, und beleb sich wie eine neugufspringende Quelle. Die Quel berechnet nicht, über welche Erdlagen ihr Stro fließen, welche fremde Theile er annehmen und r er endlich versiegen werde; sie stromt aus eign Fulle, in unaufhaltsamer Bewegung. Was Und und von und felbst zeigen, ift nur ber Schein; hat immer einigen Grund und ist nie gang zu ve achten; es ift aber nur der Wiederschein in ihne der von ihrer eignen, oft zerbrochenen und bufter Geftalt guruckgefpielt wird, nie unfer Wefen. Le bas fleine Gewurm um und über dich frieden, m sich außerst bemühen, daß man dich für todt halti fie wirken in ihrer Natur, wirke du in der deine und lebe. Heberhaupt halt und unfere Bruft, u: fer Charafter viel mehr und långer aufreck apor, als alle Spissindigfeit des Kopfs und jede erschlagenheit des Geistes. Im Herzen leben wir, cht in den Gedanken. Meinungen Anderer könen ein günstiger oder feindlicher Wind in unsere egel seyn; Umstände können uns, wie das Meere Schiffe, hier festhalten, dort gewaltig fördern; chiff und Segel, Kompaß, Steuer und Nuder id aber doch unser. Ergraue also nie, wie der te Tithon, im Wahne, daß deine Jugend dahin p; vielmehr fahre, mit neuerweckter Thätigkeit, glich aus deinen Armen eine neue Aurora.

Noch follte ich von dem unfern Zeiten fo anmessenengrößern Problem reden: ob auch Völker, inder und Staaten veralten, oder sich wieder verngen können; und durch welche Mittel dieß gegehe. Die Meinungen sind über diese Frage sehr

yehe. Die Meinungen sind über diese Frage sehr theilt, und da jede für sich Beispiele aus der Geyichte anzuziehen weiß: so zeugt eben diese Veryiedenheit der Antworten schon von der Undestimmtit der Frage. Was kann bei einem Bolke, in nem Lande und Staate veralten? was kann, was Ubei ihm verjüngt werden? Ift es der Boden? ee Luft? der Himmel? und wie werden diese in's essere oder Schlechtere verändert? Sind es Aecker, diesen, Wälder, Salzquellen, Bergwerke, Bäume? ver ist ihre Bearbeitung, der Gewinn und die Anendung ihrer Produkte? Sind es diese allein, oder che der Mensch selbst, sein Geschlecht, seine Siten, seine Erziehung und Lebensart, seine Grundfäße und Meinungen, seine Verhältnisse und Stände? Und wie werden diese verändert? Durch Neden und Schriften, oder durch Einrichtungen und ein zweckmässig fortgesetzes Handeln? Und welchen Zweck soll diese Veränderung erreichen? Den Uebersluß Beniger? die Bequemlichkeit und Trägheit Vieler? oder die Glücksseligseit Aller? Und worin bestehet diese? In Künsten und Bissenschaften? im Scheine oder im Seyn? in schwaßhafter Aufklärung oder in wahrer Bildung? — Alle diese und vielleicht mehrere Fragen müßten mit seiner-Nücksicht auf Ort, Zeit und Umstände, mit Zusammenhaltung älterer Beispiele und ihrer Folgen erörtert werden, woraus sich alsdann vielleicht ergäbe:

- 1. Daß Land und Volf nie oder sehr spåt veralten; daß aber Staaten, als Einrichtungen der Menschen, als Kinder der Zeiten, ja oft als bloße Gewächse des Zusalls, glücklicher Weise Alter und Jugend, mithin eine immer fortgehende unmerkliche Bewegung zum Wachsthum, zur Blüthe oder zur Austöfung haben.
- 2. Daß Menschen, oft einzelne Menschen, diese Perioden verzögern oder befordern können, ja, daß man sie meistens durch die entgegengesetzten Mittel befordere.
- 3. Daß, wenn Krafte im Streben sind, sowohl zur Bluthe als zur Austofung, ihr Gang schneller sen mo sich ihnen alles zu assimiliren scheine, bis kleine Umstande, oft wiederum einzelne Menschen, dem Stromeine andere Richtung geben, die abermals ein Ressultat der lebendigen Gegenwart der Dinge ist, ob sie gleich bisweilen eine Wirkung des Zusalls scheinet.

4. Daß endlich, um jenen fürchterlichen Anfallen, die man Staatsumwälzungen nennet; und die
dem Buche der Menschenordnung ganz fremde werden sollten, zuvorzukommen, der Staat kein anderes
Mittel habe, als das natürliche Verhältniß, die
gesunde Wirksamkeit aller seiner Theile, den muntern Umlauf seiner Säste zu erhalten oder wieder
herzustellen, und nicht gegen die Natur der Dinge
zu kämpsen. Früher oder später muß die stärkste
Maschine diesem Kampse unterliegen; die Natur
aber altert nie, sie verjünget sich periodisch in allen ihren lebendigen Kräften.

Die schuchterne Natur des Menschen, die, im= mer mit Kurcht und Soffnung umgeben, oft ferne Uebel als gegenwärtig ahnet, und Tod nennet was ein gefunder Schlummer, eine nothwendige, heil= bringende Erholung ift, betrugt fich meiftens in ihren Weisfagungen über Lander und Reiche. schlafen Krafte, ble fie nicht gewahr wird; es ent= wideln fid Fahigfeiten und Beitumftande, auf die fie nicht rechnen fonnte; gewohnlich aber fteuert un= fer Urtheil, wenn es auch wahr ift, zu fehr auf Eine Seite. "Soll Dief leben, fagt man, fo muß "Jenes fterben," ohne daß man bedenft, ob nicht Beides leben und fich einander gunftig mittheilen moge. Den guten Bifchof Bertelen, der fein Poet war, begeisterte fein wohlthatiger Eifer fur America au folgenden prophetischen Berfen, die to mit einer, wiewohl fehr freien Ueberfegung mittheile:

Verses on the Prospect of Planting Arts and Learning in America. By the late Dr. Berkeley, Bishop of Cloyne. 1725:

The Muse, disgusted at an age and clime, Barren of every glorious theme, In distant lands now waits a better time, Producing subjects worthy fame;

In happy climes, where from the genial sun, And virgin earth such scenes ensue, The force of art by nature seems outdone And fancied beauties by the true:

In happy climes, the seat of innocence,
Where nature guides and virtue rules,
Where men shall not impose for truth and sense
The pedantry of courts and schools:

There shall be sung another golden age, The rise of empire and of arts, The good and great inspiring epicrage, The wisest heads and noblest hearts.

Not such as Europe breeds in her decay; Such as she bred, when fresh and young, When heav'nly flame did animate her clay, By future poets shall by sung.

Westward the course of empire takes its way;
The four first acts already past,
A fifth shall close the drama with the day;

Time's noblest offspring is the last.

Die Muse, matt der Gegend, matt der Zeit, Und matter noch des Ruhmes, den sie pries, Erhebt den Fittig schon, (noch ohne Flug,) Und suchet begre Helden, bessern Ruhm,

In jungern Gegenden der Erde, wo Natur von Kunft, die Wahrheit von dem Schein, Genuß von Phantafie, von Ränken Kraft Und Unschuld noch nicht überwachsen ist.

Da suchet sie ein jungfräusiches Land, -Bu stiften eine neue goldne Zeit, In der das Gute groß ist, und der Ruhm Den Gelsten, den Weisesten nur frönt.

Ein jüngeres Europa suchet sie, Nicht das veraltende, mühselige, Wo hof, Gericht und Schulen, Kirch' und Staat Ein einziger großer Pedantismus sind.

D Muse, nimmst du westwärts deinen Flug, Dort zu beginnen unsern fünften Uft: (Denn vier sind schon vorüber,) daß das Werk Der Zeiten ende mit dem schönsten Schluß?

So weistagete der gutmuthige Bischof, und wenn seinem Geist anjest ein Blick über das aufstrebende Amerika würde: so würde er vielleicht mit eben demselben Blick gewahr, daß auch in den Armen seines alten Tithon's Europa, eine neue Aurorasschlummere. Nicht vier, kaum drei Akte sind im

großen Schauspiele dieses auch jungen Welttheiles vorüber; und wer sagt uns, wie oft noch der alte Tithon des Menschengeschlechtes sich auf unserm Erdball neu verjüngen könne, neu verjüngen werde!

IV.

Philosophie der Geschichte

Bildung der Menschheit.

Beitrag zu vielen Beiträgen des Jahrhunderts.

Ταρασσει τους ανθρωπους ου τα πραγματα, αλλα τα περι των πραγματων δογματα. —



## Philosophie der Geschichte

## Bildung der Menschheit.

## Erfter Abschnitt.

Je weiter hin es sich in Untersuchung der alte= ften Weltgeschichte, ihrer Volkerwanderungen, Sprachen, Sitten, Erfindungen und Traditionen aufflårt \*): desto wahrscheinlicher wird mit jeder nenen Entbedung auch der Ursprung des-gangen Gefchlechtes von Einem. Man nabert sich immer mehr dem gludlich en Klima, wo Ein Menschenpaar unter den milbesten Ginflusfen der ichaffenden Vorfehung, unter bem Beiftande ber erleichternoften gugungen ringe um sich ber, den Kaden auspann, der sich nachher mit folden Wirrungen weit und lang fortgezogen; wo also auch alle ersten Bufalle für Anstalten ei= ner mutterlichen Vorfehung gelten konnen, einen garten Doppelfeim des gangen Geschlechtes mit alle der Wahl und Vorsicht zu entwickeln, die wir immer dem Schöpfer einer fo edeln Gattung und nem Blicke auf Jahrtausende und Ewigkeit hinaus zutrauen muffen.

Naturlich, daß diese ersten Entwickelungen so

<sup>\*)</sup> Reuefte hiftorifche Unterfuchungen und Reisen in 2lften.

fimpel, gart und wunderbar waren, wie wir fie in allen Servorbringungen- ber Natur feben. Der Keim fallt in die Erde und erfirbt: der Embryon wird im Verborgenen gebildet, wie's faum die Brille des Philosophen a priori gutheißen wurde, und tritt gang gebildet hervor. Die Beschichte der frubeften Entwidlungen des menschlichen Geschlechtes, wie fie uns das altefte Buch beschreibt, mag also so furz und apofrophisch flingen, dag wir vor dem philosophischen Geifte unsers Sahr= hunderts, der nichts mehr als Wunderbares und Verborgenes haffet, damit gu erfcheinen erbloden: eben beswegen ift fie mahr. Dur Gins alfo angemerkt. Scheint nicht, felbft fur das Maulwurfsauge dieses lichteften Jahrhunderts, doch ein langeres Leben, eine ftiller und gufam= menhangender wirkende Ratur, furz eine Heldenzeit des Vatriarchenalters dazu zu geboren, die erften Formen des Menfchenge= fdlechte, welche es auch fenen, ben Stammvatern aller Nachkommenschaft ein = und fur die Ewig= feit anzubilden? Wir laufen jest nur vorüber, und burch die Welt her; Schatten auf Erden! Alles Bute und Bofe, mas wir mitbringen, (und wir brin= gen wenig mit, weil wir alles hier erft empfangen) haben wir meift auch bas Schicksal wieder mit ju nehmen. Unfere Jahre, Lebensläufe, Borbilder, Unternehmungen, Gindrude, die Summe unfrer Hinwirkung auf Erde, ift fraftloser Traum einer Nachtwache - Geschwäh! du läffest fie ba= hin fahren u. f. w. Co wie das nun bei dem großen Vorrathe von Kräften und Fähig= feiten

feiten, den wir entwickelt vor und finden, bei bem ichnellern Laufe unserer Gafte und Regungen, Lebensalter und Gedanfenplane, wo Eins das Andere, wie eine Bafferblase die an= bere, zu verfolgen und zu zerftoren eilt, bei dem fo oft mighelligen Berhaltniß zwifden Rraft und Besonnenheit, Kähigkeit und Klugbeit, Unlage und gutem Bergen, die ein Sahrhundert des Verfalls immer bezeichnen - wie's bei dem allen Absicht und abwägende Beisbeit scheint: eine große Masse findischer Krafte durch turge, fraftlose Dauer des Lebensspiels zu mäßigen und zu sichern gehorte nicht auch allein jenes erfte, ftille, ewige Baum = und Vatriarchenleben dazu, um die Menschheit in erften Reigungen, Sitten und Ginrichtungen zu murgeln und zu grunden?

Was waren diese Neigungen? Was sollten sie seyn? Die natürlichsten, stärksten, einsachsten; für alle Jahrhunderte der Menschenbildung die ewige Grundlage. Weisheit statt Wissenschaft; Gotetes furcht statt Weisheit; Eltern=, Gatten=, Kindesliebe statt Artigkeit und Ausschweisung; Ordnung des Lebens, Herrschaft und Gotteregentschaft eines Hauses, das Urbild aller dürgerlichen Ordnung und Einrichtung; in diesem allen der einfachste Genuß der Menschheit, aber zugleich der tiefste — wie konnte das alles, ich will nicht fragen, erbildet, nur angebildet, fortge= bildet werden, als — durch jene stille, ewige Macht des Vorbilds, und einer Neihe Worbilder mit ihrer Herrschaft um sich her? Nach

unserm Lebensmaße ware jede Erfindung hundertfach verloren gegangen; wie Wahn entsprungen und wie Wahn entflohen. Welcher Unmundige follte sie an= nehmen? welcher zu bald wieder Unmundige sie an= zunehmen zwingen? Es zerfielen alfo die erften Bande der Menschheit im Ursprunge; oder vielmehr, ba= mals fo dunne furze Kaden, wie hatten fie je die ftar= ten Bande werden konnen, ohne bie, felbst nach Jahrtaufenden der Bildung, das menschliche Geschlecht durch bloge Schwächung noch immer zerfällt? — Nein! mit frohem Schauer stebe ich dort vor der beiligen Ceder eines Stammvaters der Welt: ringeum schon hundert junge blübende Baume, ein schöner Wald der Nachwelt und Verewigung; aber siehe! die alte Ceder blüht noch fort, hat ihre Wurgeln weit umber, und trägt den gangen jungen Bald mit Saft und Kraft ans der Wurzel. Wo der Alt= vater auch feine Kenntniffe, Reigungen und Sitten ber habe; was und wie wertg diese anch sevn mo= gen; - ringsum hat fich fcon eine Belt und Rachwelt zu diesen Reigungen und Sitten, blos durch die stille, fraftige, ewige Unschau= ung feines Gottesbeifpiels gebildet und festgebildet. Zwei Jahrtausende waren finr zwei Ge= nerationen.

Indeß auch von diesen heroischen Ansängen der Bildung des menschlichen Geschlechts weggesehen: nach den bloßen Trümmern der weltlichen. Geschichte und nach dem slüchtigsten Naisonnement über dieselbe à la Voltaire — welche Zustände können erdacht werden, erste Neizungen des menschlichen Herzens hervorzusochen, zu bil-

den, und festzubilden, als die wir schon in den Eradi= tionen unserer altesten Geschichte wirklich angewandt finden? Das hirtenleben im fcon= sten Klima der Welt, wo die freiwillige Natur ben einfachsten Bedürfnissen so zuvor oder zu Gulfe fommt; die ruhige und zugleich wandernde Lebensart ber våterlichen Patriarchen= hutte, mit allem, was sie gibt und bem Auge entzieht; ber damalige Kreis menschlicher Beburfniffe, Beschäftigungen und Ber= gnugungen, nebst allem, was nach Kabel ober Geschichte bazu fam, biefe Beschäftigungen und Bergnügen zu lenken - man bente fich alles in sein naturliches, lebendiges Licht: welch ein er= wählter Garten Gottes zur Erziehung der er= ften, garteften Menfchengewächfe! Stebe ble= fen Mann voll Kraft und Gefühl Gottes, aber fo innig und ruhig fuhlend, als hier der Saft im Baume treibt, als ber Inftinit, ber taufendar= tig bort unter Geschopfe vertheilt, ber in jedem Ge= schopfe einzeln so gewaltig treibet, als dieser in ihn gesammelte, stille, gesunde Naturtrieb nur wirken fann! Die gange Welt ringsum, voll Segen Gottes, eine große, muthige Familie des Allvaters; diese Welt fein täglicher Anblick; an fie mit Bedurfniß und Genuß geheftet; gegen sie mit Arbeit, Vorsicht und milbem Schuke strebend — unter diesem Sim= mel, in diefem Clemente Lebensfraft, welche Ge= bankenform, welch ein Berg mußte fich bilden! Groß und heiter, wie die Ratur; wie fie, im gangen Gange fill und muthig; langes Le= ben, Genuß sein selbst auf die unzerglieder= lichste Weise, Eintheilung der Tage durch Rube und Ermattung, Lernen und Behal= ten - siehe, das war der Patriarch fur fich al= lein. - - Aber was für sich allein? Der Se= gen Gottes durch die gange Natur, wo war er inni= ger, als im Bilbe ber Menschheit, wie es sich fortfühlt und fortbildet: im Weibe für ihn geschaffen, im Sohn seinem Bilde abnlich, im Gottesgeschlecht, das ringsum und nach ihm die Erde fulle. Da war Segen Got= tes fein Segen: fein, die er regiert; fein, den er erzieht; fein, die Kinder und Kindeskinder um ibn in's dritte und vierte Olied, die er alle mit Religion und Recht, Ordnung und Gluckfeligkeit lei= tet. Dieß das unausgezwungene Ideal einer Pa= triardenwelt, auf welches alles in der Natur trieb: außer ihm fein 3weck des Lebens, fein Moment, Behaglichkeit ober Kraftanwendung zu den= fen, - Gott! welch ein Zustand zu Bildung der Na= tur in den einfachsten, nothwendigsten, angenehmsten Meigungen! - Menfch, Mann, Beib, Bater, Mutter, Gohn, Erbe, Priefter Gottes, Regent und Hausvater, für alle Jahrtaufende follte er da gebildet werden; und ewig wird, außer dem tausendjährigen Neiche und dem Hirngespinnste der Dichter, ewig wird Patriarchengegend und Patriardenzelt das goldene Zeitalter der kindlichen Menschheit bleiben.

Daß nun zu dieser Welt von Neigungen selbst Bustande gehören, die wir uns aus einem Betruge unserer Zeit oft viel zu frem de und schrecklich bichten, durfte eine Industion nach der andern zei=

gen. - Wir haben und einen Defpotismus des Drients aus den übertriebenften, gewaltsamften Erscheinungen meift verfallender Reiche abgesondert, die sich mit ihm nur in ihrer letten Todesangst sträu= ben, (eben dadurch aber auch Todesangst zeigen!) und ba man nun nach unfern europäischen Begriffen (und vielleicht Gefühlen) von nichts ichrecklicherm, als Despotismus sprechen fam: fo troftet man sich, ihn von sich felbst ab, in Umstånde zu bringen, wo er gewiß nicht das schreckliche Ding war, bas wir uns aus unferm Buftande an ibm traumen \*). - Mag's fenn, daß im Belte des Pa= triarden allein Unfeben, Borbild, Autort tat herrschte, und daß also, nach der aufgefädelten Sprache unserer Politif, Furcht die Triebfeder die= fes Regiments war — laß dich doch, o Mensch, vom Worte des Fachphilosophen \*\*) nicht irren, fondern fiebe erft, was es denn für ein Unfeben, was fur eine Furcht fen? Gibt's nicht in jedem Menschenleben ein Alter, wo wir durch trocene und falte Vernunft nichts, aber durch Reigung, Bilbung, nach Autorität alles lernen? wo wir für Grubelei und Raisonnement des Guten, Wahren und Schonen fein Ohr, feinen Sinn, feine Scole; aber für die sogenannten Vorurtheile und Eindrücke der Erziehung alles baben - siebe! diese soge= iannten Vorurtheile, ohne Barbara celarent aufge=

<sup>\*)</sup> Boulanger du despotisme oriental: Voltaire phil. de l'histoire — de la tolérance etc. Helvet, de l'esprit Diss. III. etc.

<sup>\*\*)</sup> Montesquieu's Schaaren Nachfolger und imitatorum eervum p -.

-faßt, und von keiner Demonstration des Naturrechtes begleitet, wie ftark, wie tief, wie nublich-und ewig! Grundfaulen alles beffen, was fpater über sie gebauet werden foll, oder vielmehr schon gant und gar Reime, aus benen sich alles Spatere und Schwächere, es heiße fo glorwurdig, als es wolle, (jeder vernünftelt doch nur nach feiner Empfindung) entwickelt - also die ftartsten, ewigen, fast gott= lichen Buge, die unfer ganzes Leben befeligen oder verderben; mit denen, wenn sie uns verlaf= fen, und alles verläßt - - Und siehe, was jedem einzelnen Menschen in seiner Kindheit unumganglich Roth ift:-bem gangen Den= schengeschlecht in feiner Kindheit gewiß nicht weniger. Bas du Defpotismus in feinem gartesten Reime nennest, und eigentlich nur Bater= autoritat war, Saus und Sutte zu regieren siehe, wie's Dinge ausrichtete, die du jest mit alle deiner kalten Philosophie des Jahrhun= derts wohl unterlassen mussest; wie's das, was Recht und Gut war, oder wenigstens fo dun fte, awar nicht demonstrirte, aber dafür in ewige For= men festschlug, mit einem Glanze von Gott= heit und Vaterliebe, mit einer füßen Schlaube fruher Gewohnheit, und allem Lebendi= gen der Kindesideen aus feiner Welt, mit allem erften Genuß der Menschheit in Ein Andenken zauberte, dem nichte, nichts auf der Welt ju gleichen. Wie nothwendig! wie gut! fur's ganze Geschlecht wie nuslich! Da wurden Grundsteine gelegt, die auf andere Art nicht gelegt werden fonn= ten, nicht so leicht und tief gelegt werden konnten -

Steltegen! Jahrhundertehaben darüber gebaut, Stürme von Weltalter haben sie, wie den Fuß der Pyramiden, mit Sandwüsten überschwemmet, aber nicht zu erschüttern vermocht — sie liegen noch! und glücklich, da alles auf ihnen ruht.

Morgenland, du hiezu recht auserwählter Boden Gottes! die garte Empfindlichfeit diefer Gegenden, mit der rafchen, fliegenden Ginbil= bung, die fo gern alles in gottlichen Glang fleidet; Chrfurcht vor allem, was Macht, Ansehen, Beisheit, Kraft, Fußstapfe Gottes ift, und sodann gleich findliche Ergebung, die fich ihnen naturlich, une Europäern unbegreifich, mit dem Gefühle von Chrfurcht mischet: der wehrlose, zerstreute, ruheliebende heerdenahnliche Buftand des Sirtenlebens, bas fich auf einer Gbne Gottes milbe und ohne Un= ftrengung ansleben will - alle das, mehr und weniger von Umständen unterstüßt, freilich hat's in der spatern Folge auch dem Despotis= mus ber Eroberer volle Materialien geliefert, fo volle Materialien, daß Defpotismus vielleicht ewig in Orient seyn wird, und noch fein Despotismus im Orient durch frem de außere Krafte gestürzt worden; er mußte nur immer, weil ihm nichts entgegenstand, und er sich unermeglich ausbreitete, allein durch eigne Last zerfallen. Allerdings hat diefer Despotismus anch oft die ichrecklichsten Wirkungen hervorgebracht, und, wie der Philosoph sagen wird, die schrecklichste von allen, daß kein Morgenlander, als folder, noch faum von einer menschlichen, beffern Ber= fassung, innigen Begriff haben fann. -

Aber alle das svåter dahingestellt und jugegeben: anfangs unter ber milben Baterregierung war nicht eben der Morgenläuder mit seinem garten Kindessinne der gludlichfte und folgsamfte Lehrling? Alles ward als Muttermild und vater= licher Wein gekoftet; alles in Kindesherzen aufbemahrt und da mit dem Siegel gottlicher Autoritat versiegelt. Der menschliche Geift befam die erften Formen von Weisheit und Tugend mit einer Einfalt, Starte und Soheit, die nun - ge= rade herausgesagt — in unfrer philosophischen, fal= ten europäischen Welt wohl nichts, gar nichts ihres gleichen hat. Und eben weil wir fo unfahig find, fie mehr zu verfiehen, zu fühlen, geschweige benn du genießen - so spotten wir, läugnen und misdenten -! ber beste Beweiß!

Ohne Zweisel gehert hiezu auch Religion, oder vielmehr war Religion "das Element, in dem "das alles lebt' und webte." Auch von allem gottlichen Eindruck bei Schöpfung und frühe= sier Pflege des Menschengeschlechtes, (dem Gansten so nothig als jedem einzelnen Kinde nach seiner Geburt Pslege der Eltern) von alle dem auch den Blick entfernt, wenn Greis, Vater, König so natürlich Gottes Stelle vertrat und sich eben so natürlich der Gehorsam unter väterlichen Willen, das Ankleben an alte Gewohnsheit, und die ehrfurchtvolle Ergebung in den Wink des Obern, der das Andenken alter Zeiten hatte, \*) mit einer Art von kindlichem

<sup>&</sup>quot;) Montesq. espr. 1. 24. 25.

Religionegefühl mifchet - mußten's denn, wie wir aus dem Geifte und herzen unferer Beit fo ficher mahnen \*), nichts anders als Betruger und Bofewichter fenn, die bergleichen Ideen aufdran= gen, arglistig erdichtet hatten, und argwüthe= rifd mißbrauchten? Mag's fenn, daß dergleichen Religionsgefühl, ale Element unserer Sandlungen, für unfern philosophischen Welttheil, für unsere gebildete Beit, für unsere freidenkende Berfassung von innen und außen außerst schandlich und schädlich waren (ich glaube, sie ist, was noch mehr ift, leider! fur ihn gar unmoalid); lag es fenn, daß die Boten Gottes, wenn sie jest erschienen, Be= trüger und Bofewichter waren: siehst du nicht, daß es mit dem dortigen Geifte der Beit, des Landes, ber Stufe bes Menschengeschlechtes gang andere ift? Blos schon die alteste Philosophie und Regierungs= form hat so naturlich in allen Landern ursprünglich Theologie Jenn muffen. Der Mensch staunt alles an, ehe er fieht; fommt nur durch Ver= wunderung zur hellen Idee des Wahren und Schonen, nur durch Ergebung und Gehorfam jum erften Befig bes Guten - fo gewiß anch das menfoliche Gefolecht. Saft du je einem Rinde aus der philosophischen Grammatik Sprache beigebracht? aus der abgezogensten Theorie der Bewegung es gehngelernt? Satihm die leichtefte oder schwereste Pflicht aus einer Demonstration der Sittenlehre begreifilch gemacht werden muf= fen, und durfen, und tonnen? Gottlob eben, baß

<sup>\*)</sup> Voltaire phil. de l'hist. Helvet. Boulanger etc.

ne's nicht durfen und konnen! Diese garte Ra= tur, unwiffend und dadurch auf alles begierig; leichtglaubig und damit alles Eindrucks få= hig; gutrauend = folgfam, und damit geneigt, auf alles Gute geführt zu werden, alles mit Ein= bildung, Staunen, Bewundrung erfaffend, aber eben damit auch alles um so fester und wunderba= rer fich zueignend - "Glaube, Liebe und "Soffnung in feinem garten Bergen, die eingis "gen Samenforner aller Kenntniffe, Rei= "gungen und Glückfeligfeit" - tadelft du die Schöpfung Gottes? oder siehst du nicht in jez bem beiner fogenannten Fehler Behiculum, ein= giges Dehiculum alles Onten? Wie thos richt, wenn du diese Unwissenheit und Bewundrung, diefe Einbildung und Ehrfurcht, diefen Enthusiasmus und Kindessinn mit den schwärzesten Tenfels= gestalten beines Jahrhunderte, Betrugerei und Dummheit, Aberglauben und Sklaveret, brandmarken, dir ein heer von Artesterteufeln und Tyrannengespenstern er= dichten willt, die nur in deiner Seele eristiren! Wie tausendmal mehr thöricht, wenn du einem Kinde beinen philosophischen Deismus, deine afthe= tische Tugend und Ehre, deine allgemeine Bolferliebe voll toleranter. Unterjodung, Ansfaugung und Aufklarung nach hohem Geschmack beiner Beit großmuthig gonnen wolltest! Gi= nem Rinde? D du das ärgste, thorichtste Kind! und raubtest ihm damit seine beffern Reigungen, die Seligfeit und Grundvefte feiner Natur: machteft es, wenn bir ber unfinnige Plan gelänge, jum

unerträglichsten Dinge in der Welt - einem Greife von drei Jahren.

Unser Jahrhundert hat sich den Namen Philosophie mit Scheidewasser vor die Stirn gezeichnet, das tief in den Ropf seine Araft zu außern scheint ich habe also ben Seitenblick diefer philosophi= ichen Kritif der altesten Zeiten, von der jest befanntlich alle Philosophien der Geschichte und Geschichten der Philosophie voll find, mit einem Seitenblide, obwohl des Unwillens und Efels, erwiedern muffen, ohne daß ich mich um die Folgen des Einen und des Andern zu befummern nothig finde: Sche bin, mein Lefer, und fuble noch jest hinter Jahrtausenden die so lange erhaltene reine morgenlandische Natur, belebe sie dir aus der Geschichte der altesten Zeiten, und du wirft Meigungen antreffen, wie sie nur in dem "Lande, auf die Art, zu den großen 3weden "ber Vorsehung aufe Menschengeschlecht "hinab gebildet werden konnten." — Welch ein Bemablbe, wenn ich's dir liefern konnte, wie es war!

Die Vorfehung leitete den Faden der Entwicklung weiter — vom Euphrat, Orus und Ganges herab, zum Nil und an die phonicischen Kuften — große Schritte!

Es ist selten ohne Ehrsurcht, daß ich mich vom alten Negnpten und von der Betrachtung entserne, was es in der Geschichte des menschlichen Geschlechts geworden. Land, wo ein Theil des Anabenalters der Menschheit an Neigungen und Kenntnissen gebildet werden sollte, wie im Oriente die Kindheit! Eben so leicht und unvermerft, als dort die Genese, war hier die Metamorphose.

Megnpten war ohne Dieh weide und hirten= leben: der Patriardengeist der ersten Sutte ging also verloren. Aber aus Nilschlamm gebildet und von ihm befruchtet, gab's, beinahe eben fo leicht, den so vortrefflichen Ackerbau: also ward die Schäferwelt von Sitten, Neigungen, Kenntniffen ein Bezirk von Ackermenschen. Das Wanderle= ben horte auf! es wurden feste Sike, Landeigen= Lander mußten ausgemeffen, jedem das Seine bestimmt, jeder bei dem Seinen beschüpt wer= ben: jeden konnte man alfo auch bei dem Seinen finden - es ward Landes sicherheit, Oflege der Gerechtigfeit, Ordnung, Polizei, wie alles im Wanderleben des Orients nie moglich ge= wesen: es ward neue Welt. Run fam eine In= dustrie auf, wie sie der selige, mußige Sutten= wohner, der Vilger und Fremdling auf Erden, nicht gekannt hatte: Runfte wurden erfunden, die jener weder brauchte, noch zu brauchen Lust fühlte. dem Geifte agyptischer Genaufgfeit und Ader= fleises konnten diese Runste nicht anders, als zu einem hoben Grade mechanischer Vollkom= menheit-gelangen. Der Ginn bes ftrengen Kleifes, der Sicherheit und Ordnung ging durch alles; jeder war in der Aunde der Gefenge= bung, derfelben mit Bedurfnig und Genuf verpflich= tet; also ward auch der Mensch unter fie ge= fesselt. Die Reigungen, die dort blos väterlich, kindlich, schäfermäßig, patriarchisch gewesen waren, wurden hier burgerlich, borflich, fradtifch.

Das Kind war dem Flügelkleide entwachsen: der Anabe saß auf der Schulbank und lernte Ordnung,

Eleiß, Burgerfitten.

Eine genaue Bergleichung des morgenlandischen und agyptischen Beiftes mußte zeigen, daß meine Unalogie, von menschlichen Lebensaltern bergenom= men, nicht Spiel sey. Offenbar war allem, mas beibe Alter auch gemeinschaftlich hatten, ber bim m= lifche Unftrich genommen, und es mit Erdehal= tung und Aderleim verfest: Aegyptens Rennt= niffe maren-nicht mehr vaterliche Drafel= foruche der Gottheit, fondern ichon Gefete, politische Regeln ber Sicherheit; und ber Rest von jenen ward blos als heiliges Bild an bie Tafel gemahlt, daß es nicht unterginge, daß der Rnabe davor stehen, entwickeln-und Weisheit ler= nen follte. Aegyptens Reigungen waren nicht mehr fo kindeszart als die im Orient: das Famillenge= fuhl schwächte sich, und ward dafür Sorge für die= felbe, Stand, Runftlertalent, bas fich mit dem Stande, wie haus und Ader, forterbte. Mus bem mußigen Belte, wo ber Mann berrichte, war eine Sutte der Arbeit geworden, wo auch das Weib schon Person war, wo der Patriarch jest als Runftler faß, und sein Leben fristete. Die freie Que Gottes voll Beerden, ein Ader voll Dörfer und Städte: das Kind, das Milch und Sonig af, ein Anabe, der über feine Pflichten mit Ruchen belohnt murbe es webte neue Tugend durch alles, die wir ag pp= tifden Fleiß, Burgertreue nennen wollen, die aber nicht orientalisches Gefühl war. Dem Mor=

genlander, wie efelt ihm noch jest Ackerbau, Stadteleben, Sflaverei in Annstwertstat= ten! wie wenig Anfange hat er noch nach Jahrtau= fenden in alle dem gemacht: er lebt und webt als ein freies Thier des Feldes. Der Alegypter im Gegen= theil, wie haßte und efelte er den Biebbirten, mit allem, was ihm anklebte! eben wie sich nachher der feinere Grieche wieder über den laftbaren Megnp= ter erhob - es hief nichts, als bem Anaben efelte das Kind in feinen Windeln, der Jungling haßte den Schulferfer des Anabens; im Gangen aber gehören alle brei auf= und nacheinander. Der Megyp= ter ohne morgenländischen Kindesunterricht wäre nicht Megypter, der Brieche ohne agnytischen Schulfleiß nicht Grieche - eben ihr Sag zeigt Entwickelung, Fortgang, Stufen ber Leiter.

Bum Erstaunen find fie, die leichtern Wege der Vorfehung: fie, die das Kind durch Religion lockte und erzog, entwickelte den Anaben durch nichts als Bedürfniffe und das liebe Muß der Schule. Aegypten hatte keine Weiden — der Einwoh= ner mußte also Acerbau wohl lernen: wie sehr erleichterte sie ihm dieß schwere Lernen durch ben fruchtbringenden Mil! Megnoten hatte fein Solg: man mußte mit Stein banen lernen: Stein= gruben genug da, der Mil bequem da, fie fortzubringen - Wie boch ist die Kunst gestlegen! wie viel entwickelte fie andere Runfte! Der Ril über= schwemmte: man brauchte Ausmeffungen, Ableitungen, Damme, Randle, Stadte, Dorfer - Auf wie mancherlei Beife ward man am Erdfloß angeheftet; aber wie viel Einrich=

tungen entwickelte auch der Erdflos! Er ist mir auf der Charte nichts als Tafel voll Figuren, wo jeder Sinn entwickelt hat: so original dieß Land und seine Produkte, so eine eigne Menschensgatung! Der menschliche Verstand hat viel in ihm gelernt, und viellescht ist keine Gegend der Erde, wo dieß Lernen so offenbar Kultur des Bodenssewesen als hier. Sina ist noch sein Nachbild:

man urtheile und errathe.

Much hier wieder Thorheit, eine einzige agyp= tifche Tugend aus dem Lande, ber Beit und bem Anabenalter des menschlichen Geiftes herauszureißen, und mit dem Mafstabe einer andern Beit ju meffen! Konnte, wie gezeigt, fich schon ber Grieche so fehr am Aegypter irren und der Morgenländer den Megnyter haffen: so dunkt mich, follt's doch erster Bedante fenn, ihn blos auf feiner Stelle gu eben, oder man fieht, zumal aus Europa ber, die verzogenste Frate. Die Entwicklung geschah aus bem Orient und der Kindheit herüber — naturlich nufte also noch immer Religion, Furcht, Au= oritat, Despotismus bas Behiculum ber Bildung werden! denn auch mit dem Anaben von ieben Jahren läßt sich noch nicht wie mit Greis und Manne vernünfteln. - Naturlich mußte alfo uch, nach unferm Gefdmade, bieg Behiculum ber Bilbung barte Schlaube, oft folde Unge= nachlichkeiten, fo viel Krankheiten verursa= hen, die man Anabenstreitigkeiten und Kan= orsfriege nennt. Du fannst so viel Galle bu. sillt, über ben ägnytischen Aberglauben und as Pfaffenthum ausschutten, als z. B. jener

liebenswurdige Plato Europens, \*) ber nur alles ju febr nach griechischem Urbilde modeln will, gethan bat — alles mahr, alles gut, wenn das Aegypten= thum fur bein Land und deine Beit fevn follte. Der Rock des Anaben ift allerdings für den Miefen ju furg, und dem Junglinge bei der Braut der Schulferfer anefelnd: aber fiehe! bein Talar ift fur je= nen wieder zu lang, und fiehft du nicht, wenn du et= was agyptischen Beift fennest, wie beine burger= liche Rlugheit, philosophischer Deismus, leichte Candelei, Umlauf in alle Belt, Tolerang, Artigfeit, Bolferrecht und wie der Krain weiter heiße, den Anaben wieder zum elenben Greisfnaben wurde gemacht haben. Er mußte eingeschloffen fenn; eine gewiffe Privation von Rennt= niffen, Reigungen und Tugenden mußte da fenn, um bas zu entwickeln, was in ihm lag, und jest in ber Reihe der Weltbegebenheiten nur das Land, die Stelle entwickeln fonnte. Alfo waren ihm biefe Nachtheile Bortheile, ober unvermeibliche Hebel, wie die Pflege mit fremden Ideen dem Rinde, Streifercien und Schulzucht dem Anaben -Barum willt du ihn von feiner Stelle, aus feinem Lebensalter ruden - den armen Anaben todten? -Welch eine große Bibliothef von folden Buchern! Bald bie Negppter ju alt gemacht, und aus ihren Hieroglophen, Kunftanfangen, Pollzeiverfassungen, welche Weisheit geflaubt! \*\*) bald fie wieder gegen die

<sup>\*)</sup> Shaftesbury Caract. T. III. Miscell.

<sup>\*\*)</sup> Rircher, D'origni, Blackwell u. f. 10.

die Griechen so tiefverachtet.\*) — blos weil sie Aegypzter und nicht Griechen waren, wie meist die Liebhaber der Griechen, wenn sie aus ihrem Lieblingslande

amen. Offenbares Unrecht!

Der lefte Geschichtschreiber der Kunft des Alterthums, Windelmann, hat über die Kunstwerfe der Meanoter offenbar nur nach griechischem Magstabe geurtheilt, sie also verneinend sehr gut, aber nach eigner Natur und Art so wenig geschils bert, daß fast bei jedem feiner Gate in diesem Saupt= fluck das offenbar Ginseitige und Schielende vorleuch= tet. Go Bebb, wenn er ihre Literatur der griechischen entgegengesett: so mande andere, bie über agyptische Sitten und Regierung 6= form gar mit europäischem Geist geschrieben ba= ben. — Und da es den Aegyptern meistens so geht, baß man zu ihnen aus Griechenland und also mit blos griechischem Auge kommt - wie fann's ihnen schlech= ter geben? Aber theurer Grieche! biefe Bildfaulen follten nun nichts weniger (wie du aus allem wahr= nehmen konnteft) als Mufter der schoren Kunft nach deinem Ideal fenn, voll Reiz, Sandlung, Bewegung, wo von allem der Aegypter nichts mußte, ober was fein 3weck ihm gerade wegschnitt. Mu= mien follten fie fenn, Erinnerungen an verftorbene Aeltern ober Vorfahren nach aller Benauigkeit ihrer Befichtszüge, Große, nach hundert festgeseten Regeln, an die der Anabe gebunden war - also naturlich eben ohne Reiz, ohne Handlung, ohne Bewegung, eben in die=

<sup>\*)</sup> Wood, Webb, Winckelmann, Newton, Woltaire bald eins, bald das andere, pro loco et tempore. Herders Werte 3. Obilos, u. Gesch. III.

ser Grabes stellung mit Hand und Füßen voll Muhe und Tod — ewige Marmormumien! siehe, das sollten sie seyn, und sind's auch! sind's im hochesten Mechanischen der Kunst, im Idealihrer Absicht! — Wie geht nun dein schoner Tadeltraum verloren! Wenn du auf zehnsache Weise den Knaben durch ein Vergrößerungeglas zum Riesen erhöbest und ihn belichtetest, du kannst nichts mehr in ihm erklären; alle Knabenhaltung ist weg, und ist doch nichts minder, als Riese.

Die Phonicier waren, oder murben, fo verwandt sie den Acgyptern waren', gewissermaßen ihre Gegenfeite von Bildung. Jene, wenigftens in ben fpatern Beiten, Saffer bes Meeres und der Fremden, um einheimisch nur "alle Unla-"gen und Runfte ihres Landes zu entwi= "deln;" biefe zogen fich binter Berg und Bufte an eine Rufte, um eine neue Welt auf dem Meere au ftiften - Und auf welchem Meere? Auf einem Infelnsunde, einem Bufen zwischen Landern, das recht dabin geleitet, mit Ruften, Infeln und Landspißen gebildet zu fenn schien, um einer Nation die Mibe des Schwimmens und Land fuch ens zu erleichtern. - Wie berühmt bift du Archipelag und Mittelmeer in der Geschichte des menschlichen Geistes! Ein erster handelnder Staat, gang auf Sandel gegründet, ber die Welt zuerst über Aften hinaus recht ausbreitete, Bolfer pflangte und Bolfer band - welch ein großer, neuer Schritt gur Entwicklung! Nun mußte freilich das morgenlandifche Hirtenleben mit diesem werdenden Staate fast fcon unvergleich bar werden. Familiengefühl, Religion und stiller Landgenuß des Lebens schwand; bie Regimentoform that einen gewaltigen Schritt jur Freiheit der Republif, von der meder Morgenlander noch Aegypter eigentlich Begriff ge= habt. Auf einer handelnden Rufte mußten bald wider Wiffen und Willen gleichsam Artstofratien von Städten, Saufern und Kamilien werden - mit allem welch eine Veränderung in der Form menfch= licher Gesellschaft! Als also haß gegen die Fremden und Verfchloffenheit von andern Bolfern schwand, ob der Phonicier gleich nicht aus Men= schenliebe Nationen besuchte, es ward eine Art von Bolferliebe, Bolferbefanntichaft, Bol= ferrecht fichtbar, von dem denn nun wohl gang naturlich ein eingeschloffener Stamm, ober ein fol= difches Bolkden nichts wiffen fonnte. Die Belt wurde weiter: Menschengeschlechter ver= . bundener und enger; mit dem Sandel eine Menge Runfte entwickelt, ein gang neuer Runfttrieb infonderbeit, fur Bortheil, Bequem= lichkeit, Ueppigkeit und Pracht. Auf einmal stieg der Fleiß der Menschen von der schweren Py= ramidenindustrie und dem Acerfleife in ein "niedliches Keld fleinerer Beschäftigun= "gen" binunter. Statt jener unnugen, theillofen Obelisten mandte fich die Baufunft auf theil= volle und in jedem Theile nugbare Schiffe. Aus der stummen, stehenden Pyramide ward berwandelnde, fprechende Daft. Sinter der Bildnerei und Werkarbeit ber Aegypter in's Große

und Ungeheure, spielte man jest so vortheilhaft mit Glas, mit zerftudtem, gezeichnetem Metall, Purpur und Leinwand, Gerathichaft vom Albanon, Schmud, Gefäßen, Blerrath man fpielt's fremden Nationen in die Hande — wels andere Welt von Beschäftigung, von Zweck, Rugen, Retgung, Seelenanwendung! Nun mußte naturlich aus ber schweren, geheimniß= reichen Sieroglophenschrift "leichte, abgefurs= te, brauchliche nechen= und Buftabenfunft werden; nun mußte ber Bewohner bes Schiffs und der Rufte, der expatriirte Seeftreicher und Vol= ferkaufer dem Bewohner des Seltes und ber Aderhutte ein gang anderes Geschopf dunken. Der Morgenlander mußte ihm vorwerfen konnen, daß er Menfchliches, der Alegypter, bag er Bater= lanvegefühl geschwächt; jener, baß er Liebe und Leben; biefer, daß er Treue und Fleiß verloren; jener, daß er vom heiligen Gefühl der Religion nichts wisse; dieser, daß er das Geheime der Wiffenschaften, wenigstens in Reften, auf feine Sandelsmartte gur Schau ge= tragen." Alles wahr. Nur entwickelte fich dage= gen auch etwas ganz Anderes, (was ich zwar fei= nesweges mit jenem zu vergleichen Willens bin: denn ich mag gar nicht vergleichen) — phonicks sche Regsamkeit und Klugheit, eine neue Art Bequemlichkeit und Wohlleben, der Uebergang zum griechischen Geschmack, und eine Art Wölkerkunde, der Uebergang zur griechi= schen Freiheit. Aegupter und Phonicier waren also, bei allem Kontraste der Denkart, 3wil

linge einer Matter des Morgenlandes, die nacher gemeinschaftlich Griechenland und so die Welt weiter hinaus bildeten. Also beide Werkzenge der Fortleitung in den Händen des Schicksals, und, wenn ich in der Allegorie bleiben darf, der Phonicier, der erwachsenere Anabe, der umherlief und die Neste der uralten Weiseheit und Geschicklichkeit mit leichterer Mänze auf Märkte und Gassen brachte. Was ist die Vildung Europens den betrügerischen, gewinnsüchtigen Phoniciern schuldig! — Und nun der schone griechische Jüng ling!

Wie wir und vor allem der Junglingszeit mit Luft und Frende erinnern, Rrafte und Glieder bis zur Bluthe des Lebens ausgebildet; un= fere Fahigfeiten bis zur angenehmen Schwashaf= tigkeit und Freundschaft entwickelt; alle Dei= gungen auf Freiheit und Liebe, Lust und Freude gestimmt, und alle nun im ersten fußen Tone — wie wir die Jahre für's guldene Alter und für ein Elyfium unferer Erinnerung halten, (benn wer erinnert fich feiner unentwickel= ten Kindheit?) da am glanzendsten in's Auge fal= len, eben im Aufbrechen der Bluthe, alle unfere funftige Wirkfamfeit und Soffnungen im Schoose tragend - in der Geschichte der Menschheit wird Griechenland ewig der Plat bleiben, wo fie ihre schonfte Jugend und Brant= bluthe verlebt hat. Der Anabe ist der Hutte und Schule entwachsen und steht da - edler Jungling

mit schönen gesalbten Gliedern, Lieblin'g als ler Grazien, und Liebhaber aller Musen, Sieger in Olympia und all' anderm Spiele, Geist und Körper zusammen nur Eine bläs

hende Blume!

Die Drakelspruche der Rindheit und Lehrbilder der muhfamen Schule waren jest beinahe vergeffen; ber Jungling entwickelte fich aber daraus alles, was er zu Jugendweisheit und Tugend, ju Gefang und Freude, Luft und Leben brauchte. Die groben Arbeits= funfte verachtete er, wie die blos barbarische Dracht und das zu einfache Hirtenleben; aber von allem brad, er die Bluthe einer neuen schönen Natur. - Sandwerkerei ward durch ihn fcone Runft: der dienftbare Landbau, freie Burgergunft, ichwere Bedentungefulle des ftren= gen Aegyptens, leichte, schone griechische Liebhaberei in aller Art. Run welche neue fcone Klasse von Reigungen und Fähigkeiten, von benen die frubere Zeit nichts wußte, zu denen fie aber Keim gab! Die Regimentsform, mußte fie fich nicht vom orientalischen Baterdespotis= mus durch die agyptischen Landzunfte und halbe phonicische Aristofratien herabgeschwungen baben, ehe die schone Idee einer Republif in griechischem Sinne, "Gehorfam mit Freiheit gevaart, und mit dem Namen Baterland um= Schlungen," statt haben konnte? Die Bluthe brach bervor: holdes Phanomen der Natur! beißt "griedische Freiheit!" Die Sitten mußten sich vom orientalischen Vater = und aquvtischen Tag=

lohnerfinn durch die phonicische Reiseklug= heit gemildert haben; und fiehe! die neue schone Bluthe brach hervor, "griechische Leichtigkeit, Milde und Landesfreund fchaft." Die Liebe mußte den Schleier ber Sarems durch manche Stufen verbunnen, ehe fie das icone Spiel der griechischen Benus, Amore und ber Gragien ward. So Mythologie, Poesie, Philoso= phie, fcone Runfte: Entwidelungen uralter Reime, die hier Jahregeit' und Ort fanden, au bluben und in alle Welt zu duften. Grie= chenland ward die Wiege der Menschlich feit, der Bolferliebe, ber fconen Gefengebung, des Angenehmsten, in Religion, Sitten, Schreibart, Dichtung, Gebrauchen und Runften. - Alles Jugendfreude, Gragie, Spiel und Liebe.

Es ist zum Theil genug entwickelt, was für Umstände zu dieser einzigen Produktion des Menschengeschlechts beigetragen, und ich sehe diese Umstände
nur in's Größere der allgemeinen Berbindung von Zeitläuften und Völkern.
Siehe dieß schöne griechische Klima und in ihm
das wohlgebildete Menschengeschlecht mit
freier Stirn und seinen Sinnen — ein rechtes Zwischenland der Kultur, wo aus zwei Enden
alles zusammen sloß, was sie so leicht und edel verwandelten. Die schöne Braut wird von zweien Knaben bedient, zur Rechten und Linken, sie that nur
schön ide alisten; eben die Mischung phönicischer äguptischer Denkart, deren eine der anbern ihr Nationelles und ihren ecksten Eigensinn

benahm, formte den griechischen Ropf zum Ideal, gur Freiheit. Jest die fonderbaren Unlaffe ihrer Theilung und Vereinigungen von den fruhesten Beiten ber; ihre Abtrennung in Bolfer, Republiken, Kolonien, und doch der gemeinschaftliche Geist derselben: Gefühl einer Mation, eines Vaterlands, einer Sprache! - Die besondern Gelegenheiten ju Bildung diefes Allgemeingeiftes, vom Bu= ge der Argonauten und dem Keldzuge ge= gen Troja an, bis zu den Stegen gegen bie Perfer und die Niederlage gegen den Macedo= nier, da Griechenland starb! - Ihre Einrich= tungen gemeinschaftlicher Spiele und Racheiferungen, immer mit fleinen Unter= schieden und Veranderungen, bei jedem flein= ften Erdstrich und Volkchen - alles und zehnfach mehr gab Griechenland eine Ginheit und Man= nigfaltigfeit, die auch hier das fchonfte Gange machte. Rampf und Beihulfe, Streben und Mäßigen; die Kräfte des menschlichen Geistes tamen in's schonfte Cben= und Uneben= maß - Sarmonie ber griechischen Lever!

Aber daß nun nicht eben damit unfäglich vieles von der alten frühern Stärke und Nahrung verloren gehen mußte, wer wollte das läugnen? Da den ägyptischen Hieroglyphen ihre schwere Hulle abgestreist ward, so kann's inimer seyn, daß auch ein gewisses Tiefe, Bedeutungsvolle, Naturweise, was Charakter dieser Nation war, damit über See verdustete: der Grieche beshielt nichts als schönes Bild, Spielwerk,

Augenweide - Rennt's gegen jenes Schwerere, wie ihr wollt; genug, er wollte nur dieg. Der Religon des Morgenlandes ward ihr heiliger Schleier genommen; und naturlich, da alles auf Theater und Markt und Cangplag Schau getragen wurde, ward's in furgem "Fabel, "schon ausgedehnt, beschwaßet, gedichtet und neu-"gedichtet - Junglingstraum und Dab= "den fage." Die morgenlandische Weisheit, dem Vorhange der Mosterien entnommen, ein schon Geschwäß, Lehrgebäude und Zänkerei der griechischen Schulen und Markte. agyptischen Kunst ward ihr schweres Sandwerksge= wand enthommen und so verlor sich auch das zu ge= naue Mechanische und die Kunstlerstrenge, wornach die Griechen nicht strebten: ber Roloß er= niederte fich jur Bild faule; der Riefentempel jum Schauplaß; agyptische Ordnung und Si= cherheit ließ in dem vielfachen Griechenlande von felbst nach. Jener alte Priester konnte in mehr als einem Betracht fagen: "o ihr ewigen Kinder, die "the nichts wift und so viel schwast, nichts habt, ,, und alles fo schon vorzeiget" und der alte Mor= genlander aus seiner Patrigrchenhutte wurde noch heftiger sprechen - ihnen statt Religion, Mensch= heit und Tugend, nur Buhlerei mit alle dem Schuld geben konnen u. f. w. Gey's! Das menfch= lide Gefäß ist einmal keiner Vollkommen= heit fahig, muß immer verlaffen, indem es weiter rudt. Griechenland rudte weiter: agyp= tische Industrie und Polizei konnte ihnen nicht helfen, weil sie fein Aegopten und keinen Nil -

phonicische Handelsklugheit nicht helfen, weil sie keinen Libanus und kein Indien im Nücken hatten; zur orientalischen Erzichung war die Beit vorbei — genug! es ward, was es war — Griechenland! Urbiid und Vorbiid aller Schone, Grazie und Einfalt: Jugendbluthe des menschlichen Geschlechts — o hatte sie ewig dauern konnen!

3ch glaube der Stand, in den ich Griedenland stelle, trägt auch bei, "den ewigen Streit über die "Driginalität der Griechen oder ihre Rach= "ahmung fremder Mationen" etwas zu ent= wirren: man hatte sich, wie überall, also auch hier, lange vereinigt, batte man fich nur beffer ver= standen. Dag Griechenland Samenforner ber Kultur, Sprache, Runfte und Wiffen= schaften anderswoher erhalten, ift, dunkt mich, unläugbar, und es fann bei einigen, Bild= bauerei, Baufunft, Mothologie, Literatur, offenbar gezeigt werden. Aber bag Die Griechen dieß alles so gut als nicht erhalten, daß sie ihm gang neue Natur angeschaffen, daß in jeder Urt das "Schone" im eigentlichen Verstande des Worts gang gewiß ihr Werk fen das, glaube ich, wird aus einiger Fortleitung ber Ideen eben fo gewiß. Nichts Orientalisches, Phonicisches und Aegyptisches behielt feine Art mehr: es ward griechisch, und in manchem Betracht waren sie fast zu sehr Originale, die alles nach ihrer Art um = und einfleideten. Bon der größten Erfindung und der wichtigften Befchichte an, bis auf Wort und Zeichen - alles ift davon poll. Von Schritt zu Schritt, bei allen Nationen

ift's ebenfalls fo — wer weiter System bauen, oder uber Ramen freiten will, ftreite!

Es fam das Mannesalter menschlicher Kräfte und Bestrebungen — die Kömer. Gegen die Griechen hat Virgil auf einmal ste geschildert, jenen schöne Künste und Jugendübungen überlassen,

Tu regere imperio populos, Romane, memento.

ungefahr damit auch gegen die Nordlander ih= ren Zug geschildert, die es ihnen vielleicht an bar= barischer Harte, Stärke im Anfalle und roher Tapferkeit zuvor thaten; aber

tu regere imperio populos -Romertapferfeit idealisirt: Romertugend, Nomerfinn, Romerftolg! Die großmuthi= ge Anlage der Seele, über Wollufte, Weichlich= feit und felbst bas feinere Vergnugen binwegzuse= hen und für's Vaterland zu wirken; ber ge= faßte Seldenmuth, nie tollfühn zu fenn und fich in Gefahr zu fturgen, fondern zu harren, gn überlegen, zu bereiten und zu thun; es war der unerschütterte Gang, durch nichts, was Sinder= niß heißt, fich abschrecken zu laffen, eben im Unglud am größten zu fenn, und nicht zu verzweifeln; es war endlich der große, immer unterhaltene, Plan, mit nichts wenigerm fich zu begnügen, als bis ihr Adler den Weltfreis dockte - - Wer zu allen diefen Eigenschaften ein vielwichtiges Wort pragen, barin zugleich ihre mannliche Gerech= tigkeit, Klugheit, das Volle ihrer Entwurfe, Entschließungen, Ausführungen und überhaupt aller Geschäfte ihres Weltbaues begreisen kann, der nenne es. — Genug, hier stand der Mann, der des Jünglings genoß und brauchte, für sich aber nur Wunder der Tapferkeit und Männlichkeit thun wollte, mit Kopf,

herz und Armen.

Auf welcher Sohe hat das romische Volf gestanden, welchen Riefentemvel auf diefer Sobe erbaut! Gein Staats = und Artegsgebaude, deffen Plan und Mittel zur Ausführung -Kolossus fur alle Welt! Konnte in Nom ein Buben= ftuck begangen werden, ohne daß Blut in drei Erd= theilen flog? Und die großen, murdigen Leute dieses Reichs, wo, und wie wirkten sie hinaus? Bas fur Glieder diefer großen Maschine fast unwisfend mit fo leichten Kräften bewogen! Wohin alle ihre Werkzeuge erhoht und befestigt! Genat und Kriegsfunft - Gefege und Bucht -Romerzweck und Starke, ihn angzuführen ich schaure! Was bei ben Griechen Spiel, Jugendprobe gewesen war, ward bet ihnen ernst= hafte, feste Ginrichtung: die griechischen Du= fter auf einem Fleinen Schauplate, einer Erdenge, einer fleinen Republik, auf der Sohe und mit der Starte aufgeführt, wurden Schauthaten ber Belt.

Wie man auch die Sache nehme: es war "Nei= fe des Schickfals der alten Welt." Der Stamm des Baums, zu feiner größern Sohe erwachsen, strebte, Bolfer und Nationen unter seinen Schatten zu nehmen, in Zweige. Mit Griechen, phoniciern, Aegyptern und Morgenlandern zu wett= ifern, haben die Romer nie zu ihrer Sauptfache jemacht; aber, indem sie alles, was vor ihnen var, månnlich anwandten - was wurde für in romischer Erdfreis! Der Rame fnupf= e Bolfer und Weltstriche zusammen, ie fich voraus nicht bem Laute nach gefannt hatten. Romische Provinzen! in allen wandelten Ro= ner, romifche Legionen, Gefețe, Borbil= er von Sitten, Engenden und Laftern. die Mauer ward zerbrochen, die Nation on Ration fcbieb, der erfte Schritt gemacht, ie Nationalcharaktere aller zu zerstö= en, alle in Gine Form zu werfen, die "Ro= rervolf" hieß. Naturlich war der erfte Schritt och nicht bas Werk: jede Nation blieb bei ihren techten, Freiheiten, Sitten und Reli= ton; ja bie Romer schmeichelten ihnen, eine Dup= e ber letten felbst mit in ihre Stadt zu bringen. ber bie Mauer lag. Jahrhunderte von Ro= terherrschaft - wie man in allen Weittheilen, o sie gewesen sind, siehet - wirkten fehr icl; Sturm, der die innersten Rammern er Nationaldenfart jedes Bolfe durch= rang; mit ber Beit wurden die Bande immer. :ster; endlich sollte das ganze romische Reich eichfam nur Stadt Rom werden - alle Unter= anen Burger - bis es felbst fant.

- Auf feine Weise noch von Vortheil ober Nach= eil geredet, allein von Wirkung. Wenn alle difer unter bem Römischen Joche gewissermaßen die Wölfer zu seyn aushörten, die sie waren, und also über die ganze Erde Sine Staatskunst, Ariegskunst und Bölkerrecht eingeführt wurde, wovon voraus noch kein Beispiel gewesen war: da die Maschine stand, und da die Maschine stel, und da die Trümmern alle Nationen der römischen Erde bedeckten — gibt's in aller Geschichte der Jahrhunderte einen größern Anblick? Alle Nationen von oder auf diesen Trümmern banend; völlig neue Belt von Sprachen, Sitten, Neignnsgen und Völkern — Es beginnet eine andere Zeit — Anblick, wie auß weite offenbare Meer neuer Nationen. — Lasset und indessen noch vom User einen Blick auf die Völker werfen, deren Geschichte wir durchlausen sind.

I. Niemand in der Welt fühlt die Schwäche des allgemeinen Charafterisirens mehr, als ich. Man mahlet ein ganzes Volk, Zeitalter, Erdstich — Wen hat man gemahlt? Man fasset auf einander folgende Völker und Zeitzläufte, in einer ewigen Abwechslung, wie Wogen des Meeres zusammen — Wen hat man gemahlt? Wen hat das schildernde Wort getrossen? — Endlich man fast sie doch in nichts, als ein allgemeines Wort zusammen, wo jeder vielleicht denkt und fühlt, was er will — unvollkommenes Mittel der Schilderung! Wie kann nan misser verstanden werden!

Wer bemerkt hat, was es für eine unaus fprechliche Sache mit der Eigenheit einer Menschen sep, das Unterscheidende unter scheidend fagen ju tonnen, wie er fühlt und lebet; wie anders und eigen ihm alle Dinge werden, nachdem fie fein Ange fiehet, feine Gee= le mißt, fein Berg empfindet; welche Tiefe in bem Charafter nur Giner nation liege, die, wenn man sie auch oft genug wahrgenommen und angestaunet hat, doch so sehr das Wort fleucht. und im Worte wenigstens fo felten einem jeden anerkennbar wird, daß er verstehe und mitfühle ift das, wie, wenn man das Weltmeer ganger Bol= fer, Beiten und Lander überfeben, in einen Blid, ein Gefühl, ein Bort faffen foll. Mattes halbes Schattenbild vom Worte! Das gange leben= dige Gemählbe von Lebensart, Gewohnheiten, Be= durfniffen, Landes = und himmelseigenheiten mußte bagu fommen, ober vorhergegangen fenn; nan mußte erft ber Nation fympathifiren, um ine einzige ihrer Reigungen und handlun= jen, alle gufammen gu fühlen, Gin Bort inden, in seiner Fulle sich alles denken - oder nan liefet - ein Bort.

Wir glauben alle, noch jest väterliche und zäusliche und menschliche Triebe zu haben, vie sie der Morgenländer; Treue und Künstersleiß haben zu können, wie sie der Negopter resaß; phonicische Regsamkeit, griechiche Freiheitsliebe, römische Seelenstäree wer glaubt nicht zu dem allem Anlage zu ühlen, wenn nur Zeit, Gelegenheit — und siehe! mein Leser, eben da sind wir. Der seigste Bösewicht hat ohne Zweisel zum großmuthigsten pelden noch immer entsernte Anlage und Möge

lichkeit; aber zwischen dieser und "dem gangen "Gefühle des Genns, der Erifteng in fol= "dem Charafter" - Kluft! Fehlte es dir alfo auch an nichts, als an Zeit, an Gelegenheit, beine Unlagen jum Morgenlander, jum Griechen, zum Momer in Kertigkeiten und gediegene Triebe zu verwandeln - Kluft. Nur von Trieben und Kertigkeiten ift die Rede. Gange Matur der Seele, die durch alles herrscht, die alle übri= gen Reigungen und Geelenfrafte nach fich mo= delt, nach sich auch die gleichgultigsten Sandlungen farbet - um diese mitzufühlen, antworte nicht aus dem Worte, sondern gehe in das Scitalter, in die himmelsgegend, die ganze Geschichte, fuble dich in alles binein - nun allein bist du auf dem Wege, das Wort zu verstehen; nun allein aber wird dir auch der Gedanke schwinden, "als ob alles das einzeln oder "zusammen genommen auch du senst!" Du alles zu= fammen genommen? Quinteffeng aller Beiten und Bolfer? Das zeigt schon die Thorheit!

Charafter der Nationen! Allein Data ihrer Verfassung und Geschichte mussen entscheiden. Hat nicht ein Patriarch, aber außer den Neigungen, die "du ihm beimisset, auch andere "gehabt? haben können?" Ich sage zu beidem blos! allerdings! Allerdings hatte er andere, Nebenzäuge, die sich aus dem, was ich gesagt oder nicht gesagt, von selhst versichen, die ich, und vielleicht Andere mit mir, denen seine Geschichte vorschwebt, in dem Worte schon anerkennen, und noch lieber, daß er weit anderes haben können — auf ansderm Ort, zu der Zeit, mit dem Fortschritte

ber Bildung unter den andern Uniständen — warum da nicht Leonidas, Casar und Abrasham ein artiger Mann unsers Jahrhunsderts? seyn können; aber wars nicht: darüber frage die Geschichte, davon ist die Nede.

So mache ich mich ebenfalls auf fleinfügige Di= derspruche gefaßt, aus dem großen Detail von Boltern und Beiten. Daß tein Bolf lange geblie= ben und bleiben konnte, was es war, daß jedes, wie jede Kunst und Wissenschaft, und was in der Welt nicht? seine Periode des Wach 6= thums, der Bluthe und der Abnahme gehabt; daß jedwede biefer Beranderungen nur bas Minimum von Zeit gedauert, mas ihr aufbem Rabe bes menschlichen Schickfals gegeben werden fonnte - bag endlich in ber Belt feine zwei Augenblide diefelben find - daß alfo Megypter, Romer und Griechen auch nicht zu allen Zeiten bieselben gewesen - ich gittere, wenn ich benke, was weise Leute, zumal Geschichtkenner, für weise Einwendungen hieruber machen fonnen! Griechenland bestand aus vielen Landern: Athenien: fer und Bootier, Spartaner und Korin= thier war sich nichts minder, als gleich - -Trich man nicht auch in Aften ben Aderban? Saben nicht Wegypter einmaleben fo gut gehandeit, vie Phonicier? Waren die Macedonier nicht then so wohl Erobrer, als die Romer? Aristo= eles nicht eben so ein spekulativer Kopf, als Leib= rit? Uebertrafen unfere nordischen Bolker nicht die Romer an Tapferfeit? Waren alle Megop= er, Griechen, Romer - find alle Ratten und Bertere Querte j. Phitol. u. Gefch. III.

Maufe einander gleich — nein! aber sie sind doch Ratten und Mäuse!

Wie verdrießlich muß es werden, jum Publi= fum zu reden, wo man vom schreibenden Theile (der edler denkende Theil schweigt!) sich immer bergleichen und noch ärgere Ginwendungen, und in welchem Cone vorgetragen! verfeben muß, und fich's dann zugleich verfehen muß, daß der große Saufe Schafe, der nicht weiß, was rechte und linke ift, dem fogleich nachwähne. Kann's ein allgemeines Bild ohne Untereinander= und Busammenordnung? fann's eine weite Ausficht geben, ohne Sohe? Wenn du das An= gesicht dicht an dem Bilde haltit, an diesem Spane schnikelft, an jenem Farbenklumpchen klaubest: nie siehest du das gange Bild - siehest nichts weni= ger als Bild! Und wenn dein Kopf von einer Gruv= pe, in die du dich vernarrt hast, voll ist, fann bein Blice wohl ein Ganzes so abwechselnder Beitläufe umfassen, ordnen, sanft ver= folgen? bei jeder Scene nur Sauptwirkung absondern? die Verflößungen still beglei= ten? und nun — — nennen! Kannst du aber nichts von alle dem; die Geschichte fimmert und facelt dir vor den Augen! eine Gewirre von Gce= nen, Bolfern, Beitlauften - lies erft und lerne feben! Hebrigens weiß ich's, wie du, daß jedes allgemeine Bild, jeder atlgemeine Begriff nur Abstraktion sen - der Schöpfer allein ifte, ber bie gange Einheit, einer, aller Nationen in alle ihrer Mannichfaltigkeit denft, ohne daß ihm dadurch die Einheit schwinde.

II. Also von diesen kleinfügigen Einwendungen, 3med und Gesichtspunkt versehlend, hinweg! hingestellt in die Absicht des größen Folgeganzen — wie elend werden "manche Modeurtheise unsers "Jährhunderts über Vorzüge, Tügenden, "Glückseligkeit so entsernter, so abwechtelnder Nationen, aus blos allgemeit

inen Begriffen ber Schule!"

Ift die menschliche Natur feine im Guten felb ft= ftanbige Gottheit: fle muß alles lernen, burch Fortgange gebildet werden, im all= maligen Rampfe immer weiter ichreiten; naturlich wird fie alfo von den Geiten am meiften, ober allein gebildet, wo sie dergleichen Un= laffe jur Tugend, jum Kampfe, jum Fortgange hat. In gewissem Betracht ift also jede menschliche Vollkommenheit national, fakular und, am ge= nauesten betrachtet, individuell. Man bildet nichts aus, als wo zu Beit, Klima, Bedürfniß, Belt, Schickfal, Anlag gibt. Bom übrigen'ab= gefehrt, die Reigungen ober gabigteiten im Bersen schlummernd, konnen nimmer Kertigkeiten werden; die Nation fann also bei Tugenden der erhabensten Gattung von Einer Geite, von einer andern Mangel haben, Ausnahmen maden, Widerspruche und Ungewißheiten zeigen, die in Erstaunen segen; aber niemand, als der fein idealisches Schattenbild von Tugend aus dem Compendium feines Jahrhunderts mitbringt, und Philosophie genug hat, um auf einem Erben= fed die gange Erde finden zu wollen, fonft feinen ! Fur jeden, ber das menfcliche Berg aus bem Elemente seiner Lebensumstände erkennen will, sind dergleichen Ausnahmen und Widersprüche vollkommen menschlich: Proportion von Kräften und Neigungen zu einem gewissen Zwecke, der ohne jene nimmer erreicht werden könnte; also garkeine Ausnahmen, sondern Regel.

Sep's, mein Freund, dag jene kindliche orien= talische Religion, jene Anhanglich keit an das weichste Gefühl des menschlichen Lebens auf ber andern Seite Schwächen gebe, bie bu nach dent Muffer andrer Beiten verdammeit. Ein Vatriarch fann fein romischer Seld, fein griechischer Mettlaufer, fein Raufmann von ber Rufte senn; und eben so wenig, wozu ihn das Ideal dei= nes Katheders, oder beiner Laune hinaufschraubte, uni ibn falsch zu loben, oder bitter zu ver= bammen. Gep's, daß er nach fpatern Borbildern bir furchtsam, todtschen, weichlich, unwis fend, mußig, abergläubig, wenn du Galle im Auge haft, abscheulich vorkanie: er ift, wozu ibn Gott, Klima, Zeit und Stufe des Weltalters bilden konnte, Patriard; bat alfo, gegen alle Berlufte fpaterer Beiten, Unschuld, Gottes= furcht, Menschlichkeit, in denen er für jedes spate Zeitalter ewig ein Gott sepu wird! Der Megypter friedend, selavisch, ein Erd= thier, aberglaubig und traurig, hart ge= gen Fremde, ein gedankenlofes Befcopf ber Gewohnheit - hier gegen den leichten al= les schon bildenden Griechen, bort gegen ei= nen Menschenfrennd im boben Geschmack

unfere Jahrhunderte, ber alle Beisheit im Ropfe und alle Welt im Bufen tragt - welche Ki= gur! Aber nun auch Jenes Unverdroffenheit, Treue, farke Rube - fannst bu die mit der griechischen Anabenfreundschaft und Jugend bublerei um alles Schone und Angenehme vergleichen? Und wieder griechische Leichtigkeit, Tandelei mit Meligion, Mangel gewisser Liebe, Bucht und Ehrbarkeit vergleichen, wenn du ein Ideal, weiß nicht wessen, nehmen wolltest? Konnten aber jene Vollkommenbei= ten ohne diese Mangel in dem Mage und Grade ausgebildet werden? Die Borfebung felbit, fiehest bu, bat's nicht gefodert, hat nur in der Abwechslung, in dem Weiterleiten burch Wedung neuer Arafte und Erfter= bung andrer, ihren 3wed erreichen wollen -Philosoph im nordischen Erdenthale, die Rinderwage beines Jahrhunderts in der Sand, weißt du es besser, als sie?

Machtprüche Lobes und Tadels, die wir ans einem aufgefundenen Lieblingsvolke des Alterthums, in das wir uns vergafften, auf alle Welt schütten — welches Rechtes send ihr? Jene Kömer konnten seyn, wie keine Nation; thun, was keiner nachthut: sie waren Kömer. Auf einer Welthöhe, und alles rings um sie Thal. Auf der Höhe von Jugend auf, zu dem Kömerssinn gebildet, handelten in ihm — was Wunder? Und was Wunder, daß ein kleines Hirten= und Ackervolk in einem Thale der Erde nicht eiser nes Thier war, was so handeln konn=

te? Und was Wunder, daß dieß wieder Tugenden hatte, die der edelfie Romer nicht hatte; und ber edelfte Romer auf feiner Sobe, im Drange der Noth, Graufamfeiten mit faltem Blute beschlie= fen fonnte, die der Hirte im fleinen Thale benn nun wieder nicht auf der Seele hatte. Auf bem Gipfel jener Riesenmaschine war leider! die Aufopferung oft Rleinigkeit, oft Noth, oft (arme Menschheit, welcher Buftande bift du fahig!) oft Wohlthat. Gben die Maschine, die weit= reichende Laster möglich machte, war's, die auch Tugenden so hoch hob, Wirksamfeit so weit ansbreitete. Ift die Menschheit überhaupt in einem jegigen Zustande reiner Vollkommen= heit fahig? Gipfel grenzt an Thal. Um cole Spar= taner wohnen unmenschlich behandelte Seloten. Der romische Triumphator, mit Gotterrothe gefärbt, ift unsichtbar auch mit Blute getüncht: Raub, Frevel und Wollufte find um feinen Wagen; vor ihm her Unterdrudung; Elend und Armuth gieht ihm nach. - Mangel und Tugend wohnen alfo auch in diefem Berftande in einer menschlichen Sutte immer beisammen.

Schone Dichtkunft, ein Lieblingsvolk ber Erde in übermenschlichem Glanze zu zaubern!— Auch ist die Dichtkunst nühlich, denn der Mensch wird auch durch schone Vorurth eile veredelt— aber wenn der Dichter ein Geschichtschreiber, ein Philosoph ist, wie es die meisten zu senn vorgeben, und die denn nach der einen Form ih= rer Zeit — oft ist ist sehr klein und schwach! — alle Jahrhunderte modeln — Hume, Vol=

taire, Robertson, flassische Gespenster der Dammerung! was send ihr im Lichte der Wahr= beit?

Eine gelehrte Gefellschaft unfrer Beit \*) gab, ohne 3weifel in hoher Absicht, die Frage auf, "welches in der Geschichte wohl das gluce-"lichste Bolf gewesen?" und verstehe ich die Frage recht, liegt fie nicht außer dem Sorizonte einer menschlichen Beantwortung: fo weiß ich nicht, ale, ju gewiffer Beit und unter gewiffen Umftanden, traf auf jedes Volk ein solcher Zeitpunkt, oder es war nie eines. Es ift namlich wiederum die menfch= liche Natur fein Gefaß einer abfoluten, unab= hangigen, unwandelbaren Gludfeligfeit, wie der Philosoph sie definirt; sie zieht aber über= all so viel Gluckseligkeit an, ale fie kann; ein biegfamer Ton, fich in den verschiedenften Lagen, Bedürfniffen und Bedrückungen auch verschie= ben ju formen. Gelbft bas Bild ber Gludfeligfeit wandelt mit jedem Bustande und Simmelestriche -- (benn mas ift bleg je anders als die Summe von Wunsch befriedigungen, 3wederreich= ungen und ,fanftem Heberwinden ber Be-"dürfniffe," die sich doch alle nach Land, Zeit und Ort gestalten?) — im Grunde also wird alle Bergleichung miglich. Cobald fich der innerliche Sinn der Gludfeligfeit, die Reigung, ver= andert hat; sobald die außern Gelegenheiten

<sup>\*)</sup> Die herren muffen ein ichrecklich hohes Ideal gehabt haben, denn, meines Wiffens, haben fie feine ihrer philosophischen Aufgaben je erreicht gefunden.

und Bedürfnisse ben andern Sinn bilden und befestigen — wer kann die verschiedene Bestiedigung verschied ner Sinne in verschiedene Bestiedigung verschied ner Sinne in verschiedenen Belten vergleichen? den Hirten und Vater des Orients, den Ackermann und Künstler, den Schiffer, Wettläuser, Ueberwinder der Welt — wer vergleichen? Im Lorbeerkranze, oder am Anblicke der gesegneten Heerde, am Waa=renschiffe und erbeuteten Feldzeichen liegt nichts; aber an der Seele, die das brauchte, darnach strebte, das nun erreicht hat, und nichts anders als das erreichen wollte. — Jede Nation hat ihren Mittelpunkt der Glückseligkeit in sich, wie jede Augel ihren Schwerpunkt.

Out hat auch bier die gute Mutter gesorgt. Gie legte Anlagen ju der Mannichfaltigfeit in's Berg, madte jede aber an fich felbst fo wenig brin= gend, daß, wenn nur einige befriedigt werden, sich die Seele bald aus diesen erweckten Tonen ein Koncert bildet, und die unerweckten nicht fühlet, als wiefern sie, stumm und dunkel, den lauten= den Gefang unterstußen. Gie legte Unlagen von Mannich faltigkeit in's Berg, nun einen Theil der Mannichfaltigfeit im Kreife um und, uns zu Banden; nun maßigte sie den menschlichen Blid, daß nach einer fleinen Zeit der Gewohnheit ibm diefer Kreis Horizont wurde. Nicht druber zu bliden; fanm bruber zu ahnen! Alles was mit meiner Natur noch gleichartig ift, was in sie affimilirt werden fann, beneide ich, ftreb's an, mache mir's zu eigen; baruber bin= aus hat mich bie gutige Matur mit Fubllofig=

feit, Ralte und Blindheit bewaffnet. Sie fann gar Berachtung und Efel werden hat aber nur jum Zwed, mich auf mich felbst auruckaustoßen, mir auf dem Mittelpunkt Benuge ju geben, ber mich tragt. Der Grieche macht fich fo viel vom Megypter, der Romer vom Griechen gu eigen, als er für sich braucht: er ist gefättigt; das Uebrige fallt ju Boden und er ftrebt's nicht an. Oder wenn in diefer Ansbildung eigner Nationalnei= gungen zu eigner Nationalgluckfeligkeit der Albft and zwischen Bolf und Bolf schon zu weit gedeihen ift: fiehe, wie der Aegypter den Hirten, den Landstrei= der haffet! wie er ben leichtfinnigen Grie= den verachtet! So jede zwo Nationen, deren Rel= qungen und Kreife ber Gludfeligkeit fich fto fen -Man nennt's Vorurtheil, Dobelei, eingeschränk= ten Nationalism! Das Vorurtheil ift gut, gu feiner Beit: benn es macht gludlich. Es brangt Bolfer ju ihrem Mittelpunfte zusammen, macht fie fester auf ihrem Stamme, blubender in ihrer-Urt, brunftiger und alfo auch glucheliger in ihren Reigungen und 3weden. Die unwiffenofte, vorurtheilendste Nation ist in solchem Betracht oft die erfte. Das Zeitalter fremder Bunschwanderungen und ausländischer Soffnungsfahrten ift ichon Krank= heit, Blabung, ungefunde Rulle, Ab= nung des Todes!

III. Und der allgemeine, philosophische, menschenfreundliche Con unfred Jahr= hunderts gonnet jeder entfernten Nation, jedem ältesten Zeitalter der Welt, an Tugend und Glückfeligkeit so gern "unser eigen Ideal?", ift so all=

einiger Nichter, ihre Sitten nach sich allein zu beurtheilen, zu verdammen, oder schön zu
dichten? Ist nicht das Gute auf der Erde ausgestreut? Weil Eine Gestalt der Menschheit und
Ein Erdstrich es nicht fassen konnte, ward's vertheilt
in tausend Gestalten, wandelt — ein ewiger Proteus! — durch alle Welttheile und Jahrhunderte
hin'— auch, wie er wandelt und fortwandelt, ist's
nicht größere Tugend oder Glückeligkeit
des Einzelnen, worauf er strebet? Die Menschheit bleibt immer nur Menschheit — und doch wird
ein Plan des Fortstrebens sichtbar — mein
großes Thema!

Wer's bisher unternommen, den Fortgang det Jahrhunderte zu entwickeln, hat meistens die Lieblingsidee auf der Fahrk: Fortgang zu mehrerer Tugend und Glückseligkeit einzelner Menschen. Dazu hat man alsdann Facta erhöhet oder erdichtet; Gegenfacta verkleinert oder verschwiegen; ganze Seiten bedeckt; Wörter für Wörter genommen, Ausklärung für-Glückseligkeit, mehrere und seinere Joeen sur Tugend — und so hat man "von der alleggemeinfortgehenden Verbesserung der "Welt" Komane gemacht, — die keiner glaubte, wenigstens nicht der wahre Schüler der Geschichte und des menschlischen Herzens.

Andre, die das Leidige dieses Traums sahen, und nichts bessers wußten — sahen Laster und Tugenden, wie Klimate, wech seln; Bollfommenheiten, wie einen Frühling von Blättern, entstehen und untergehen; menschliche Sitten id Neigungen wie Blatter bes Schickfals egen, sich umschlagen — kein Plan, kein ortgang, ewige Revolution — Weben id Aufreißen — Penelopische Arbeit! ie sielen in einen Strubel, Skepticimus an aler Lugend, Glückseligkeit und Bestimmung des tenschen, in den sie alle Geschichte, Religion und ittenlehre siechten. Der neueste Modeton des zuesten, insonderheit französischen Philosophen \*) ist Zweisel, Zweisel in hundert Gestalen, alle aber mit dem blendenden Titel "außer Geschichte der Welt!" Widersprüche und deereswogen! Man scheitert, oder was man von doralität und Philosophie aus dem Schisseruche ruche rettet, ist kaum der Rede werth.

Sollte es nicht offenbaren Fortgang und ntwicklung, aber in einem höhern Sinne, geen, als man's gewöhnet hat? Siehest du diesen strom fortschwimmen: wie er aus einer kleinen tuelle entsprang, wächst, dort abreißt, hier anseßt, chimmer schlängelt und weiter und tieser bohret—elbt aber immer Wasser, Strom, Tropse!

<sup>\*)</sup> Der gute ehrliche Montagne fieng an; der Dialekter Baile, ein Raisonneur, bessen Widersprüche nach Urtikeln seiner Gedankensorm, des Dictionnairs, Croussas und Leibniß gewiß nicht haben vergäten können, wirkte auß Jahrhundert weiter; und dann die neuern Philosophen, Allanzweister mit eizenen kühnsten Beshauptungen, Boltaire, Hume, selbst die Diderots—es ist das große Jahrhundert des Zweiselns und Welstenerregens.

immer nur Tropfe, bis er in's Meer fturgt - Wenn fo mit dem menschlichen Geschlechte ware? Ober fi heft du jenen wachsenden Baum, jenen emporft benden Menschen! Er muß burch verschiedne & bensalter hindurch alle offenbar im Fortga ge! ein Streben auf einander in Kontinuita Zwischen jedem sind scheinbare Rubeplake, N volutionen, Veranderungen! und denno hat jedes den Mittelpunkt feiner Gluckfeligte in sich felbft! Der Jungling ift nicht glückliche als das unschuldige, zufriedne Kind; noch der rub ge Greis ungludlicher, ale der heftigftrebeni Mann; der Pendul schlägt immer mit gleiche Araft, wenn er am weitesten ansholt und best ichneller strebt, oder wenn er am langsaniste fdwanket, und sich der Rube nabert. Indes ift boch ein ewiges Streben! Niemand ift in feinem 2 ter allein, er bauet auf das Vorige, dieß wir nichts als Grundlage ber Bukunft, will nichts al folde fenn - fo fpricht die Unalogie in der Ni tur, das redende Vorbild Gottes in alle Werken! Offenbar fo im Menschengeschled te! Der Aegnoter konnte nicht ohne ben Oriente len fenn; der Grieche bauete auf jene; der Mome hob sich auf den Rucken der ganzen Welt — wahr haftig Fortgang, fortgebende Entwid lung, wenn auch fein Einzelnes babei gemanne! E geht in's große Große! es wird, womit die Gulfen geschichte so sehr prablet, und wovon sie so weul zeigt, - Schauplas einerleitenden Absich auf Erden! wenn wir gleich nicht die lette Ab sicht feben follten, Schauplat ber Gottheit, wen h nur durch Deffnungen und Trümmer zelner Scenen.

Wenigstens ist der Blick weiter als jene Philoie, die unter=uber mischt, nur smmer bie ba, bei einzelnen Verwirrungen aufhalt, um jum Ameisenspiele, zum Gestrebe einzel= Reigungen und Kräfte ohne Zweck, zum os zu machen, in dem man an Tugend, Iweck Gottheit verzweifelt. Wenn's mir gelange, bie aratsten Scenen zu binden, ohne sie zu ver= ren - ju zeigen, wie fie fich auf einander be= jen, aus einander erwach fen, sich in einan= verlieren, alle im Einzelnen nur Momente, den Kortgang allein Mittel zu 3weden, ein Anblice! welch edle Anwendung der ischlichen Geschichte! welche Aufmunte= g zu hoffen, zu handeln, zu glauben, t wo man nichts, oder nicht alles sieht. fabre fort. -

## 3weiter Abschnitt.

Auch die romische Weltverfassung erhte ihr Ende, und je größer das Gebäute, öher es stand, mit desto größern Sturze fiel's! salbe Welt war Trümmer. Völker und Erde hatten unter dem Vaume gewohnt, und nun, e Stimme der heiligen Wächter rief: "haut ihn welch eine große Leere! Wie ein Riß im Famer Weltbegebenheiten! Nichts minder, als eine Welt, war nothig, den Aiß zu heilen.

Norden war's. Und was man auch nun üb den Zustand diefer Bolfer für Ursprünge ur Susteme ersinnen mag; das simpelste scheint de wahreste: in Rube waren's gleichfam " Patria "dien, wie fie in Rorden fenn fonnten. Da unter foldem Alima fein morgenlandifche Hirtenleben möglich war, fcmerere Bedur niffe bier den menfolichen Beift mehr drückter als wo die Natur fast allein für den Menschen wirft eben die schwereren Bedürfniffe und b Nordluft die Menschen aber mehr hartete, al fie im warmen aromatischen Treibhause Ofts ur Suds gehärtet werden fonnten: naturlich blieb il Buftand rober, ihre fleinen Gefellschaften getreni ter und wilder, aber die menschlichen Bande no in Stärfe, menschlicher Trieb und Kraft in Kulle. -Da fonnte das Land werden, was Tacitus b schreibt. Und als dieß nordische Meer von Wolfel mit allen Wogen in Bewegung gerieth - Wogi drängten Wogen, Völfer andere Völfer! Mau und Damm um Rom war zerriffen: fie felbft hatti ihnen die Lucken gezeigt und sie herbeigelockt, dari zu flicken - endlich da alles brach, welche uebe fdwemming des Guds durch den Mord! und no allen Umwälzungen und Abscheulichkeiten, welch neue nord füdliche Welt!

Wer den Zustand der römischen Länder (und waren damals das gebildete Universum!) den letten Jahrhunderten bemerket, wird diesen Bider Vorsehung, einen so sonderbaren Erschmenschlicher Kräfte zu bereiten, anstannen und bewundern. Alles war erschöpft, entnerr

eruttet; von Menschen verlassen, von entnerv= n Menschen bewohnt, in Ueppiakeit, Lastern, Un= dnungen, Freiheit und wildem Kriegestolz unternkend. Die schönen romischen Gesege und enntniffe fonnten nicht Kräfte erfeßen, bie erschwunden waren, Nerven wie derherstellen. e keinen Lebensgeist fühlten, Triebfebern regen, e da lagen - alfo to dt! ein abgematteter, im Blute egender Leichnam — da ward in Norden neuer Rensch geboren. Unter frischem Himmel, in der Buste und Wilde, wo es niemand vermuthete, reifte n Fruhling ftarfer, nahrhafter Gewächse, die, in schoere, südlichere Länder — jest traurigleere Aecker! rvflanzt, neue Natur annehmen, große Ernte für's Beltschicksal geben sollten. Gothen, Bandalen, urgunden, Anglen, Sunnen, Berulen, ranken und Bulgaren, Glaven und Lonobiarden famen, festen sich, - und die ganze uere Belt vom mittellandischen jum schwarzen, m atlantischen jum Rordmeer, ift ibr Wert. ir Geschlecht, ihre Verfassung!

Nicht blos Menschenkräfte, auch welche Geße, und Einrichtungen brachten sie damit auf
en Schauplaß der Bildung der Welt!
reilich verachteten sie Künste und Wissenschaften,
ppigfeit und Feinheit, die die Menschheit vereret hatten; aber wenn sie statt der Künste Natr, statt der Wissenschaften ge sunden nordihen Verstand, statt der seinen, starfe und
ite, obgleich wilde Sitten brachten und das
les nun zusammen gährte — welch ein Ereigß! Ihre Gesese, wie athmen sie männlichen

Muth, Gefühl der Ehre, Zutrauen auf Berfand, Medlich feit und Götterverehrung! Ihre Feudaleinrichtung, wie untergrub sie das Gewühl volfreicher, üppiger Städte, baute das Land, beschäftigte Hände und Menschen, machte gefunde, und eben damit auch vergnügte Leute! Ihr späteres Ideal über die Bedürsnisse hinaus — es ging auf Keuschheit und Ehre, veredelte den besten Theil der menschlichen Neigungen — obgleich Noman, sodoch ein hoher Noman, eine wahre neue Blüthe der menschlichen Seele.

Bedenke man g. B. was die Menschheit in den Jahrhunderten dieser Gahrung für Erholung 8: frist und Rrafteubung baburch befam, daß alles in fleine Verbindungen, Abthei= lungen und Untereinanderordnungen fiel, und so viele, viele Glieder wurden! Da rieb fich immer eins am andern, und alles erhielt fich in Athem und Rraften. Beit ber Gabrung! Aber eben diefe bielt fo lange den Despotismus ab, - ber wahre Nachen der Menschheit, der alles - wie er's neunt, in Rube und Gehorfam - aber wie's ift, in Tod und einformige Bermalmung hinab: folingt! Ift's nun beffer, ift's fur die Menschheit gefunder und tuchtiger, lauter leblofe Raber einer großen, hölzernen, gedantenlofen Mafchine berporzubringen, oder Kräfte ju weden und zu regen? Sollt's auch durch sogenannte unvoll= Kommene Verfassungen, Unordnung, barba= rifden Ehrenpunkt, wilde Sandelfucht und bergleichen fenn - wenn's 3wed erreicht, immer besser, ale lebend todt sevn und modern.

Indes hatte die Vorsehung für gut befunden, zu dieser neuen Gährung nordsüdlicher Säste noch ein neues Ferment zu bereiten und zu mischen — die christliche Religion. Ich darf doch bei unserm christlichen Jahrhundert nicht erst um Verzeihzung bitten, daß ich von ihr als einer Ttiebsed er der Welt rede — betrachte sie ja nur als Ferment, als Sauerteig, zu Gutem oder zu Bössem — wozu man noch will.

Und da verdient der punkt, von zween Sei=

ten migverftanden, einige Erorterung.

Die Religion der alten Welt, die aus bem Morgenlande über Aegypten nach Griechen= land und Italien gefommen, war in allem Betracht ein verduftetes, fraftlofes Ding ge= worden, das mahre caput mortuum dessen, was sie gewesen war und senn sollte. Wenn man nur die spätere Mythologie der Griechen und die Duppe von politischer Bolkerreligion bei den Romern betrachtet: fo braucht's feines Worts mehr - - Und doch war nun auch fast "fein an= "der Principium der Tugend" in der Weit! Die romische Aufopferung, für's Vaterland war von ihrer Sohe gesunken und lag im Moraste der Schwelgerei und friegerischer Ummenschlichkeit. Gricdische Jugendehre und Freiheitsliebe wo war fie? Und der alte agyptische Geift,-wo war er, als Grieden und Romer in ihrem Lande ni= steten? Bober nun Erfan? Philosophie fonnte thu nicht geben: fie war das ausgeartefte Sophi= ftenzeug, Disputirfunft, Trodelfram von Meinungen ohne Kraft und Gewißheit, Berters Werfe g. Philof. u. Gefch. III.

eine mit alten Lumpen behangene Holzmafdine ohne Wirkung auf's menschliche Berg, geschweige denn ber Wirkung, ein verfallen Jahrhundert, eine ver fallene Belt zu beffern! Und nun follte Auf= bau der Trummer von Bolfern geschehen, die in ihrem Bustande noch. Meligion nothig hat= ten, durch fie allein gelenkt werden konnten, Beift des Aberglaubens in alles mifchten. -Und doch fanden nun diese Bolfer auf ihrem neuen Schauplage nichts, als was sie verachteten oder nicht faffen konnten: romische Mothologie und Philosophie, wie Bildfaulen und Sittengestal= ten. - Und ihre nordische Religion, ein Reft des Orients auf nordische Art gebildet, langte nicht hin - sie hatten eine frischere, wirk samere Religion nothig - siehe! da hatte die Vorsehung sie furz vorber an einem Orte entstehen laffen, woher man einen Erfat der gan= gen westlichen Welt am wenigsten hoffte zwischen den nackten Bergen Judaa's! Kurz vor dem Umfturge des gangen unberühmten Bolfes, eben in der legten, elendeften Epoche des= felben - auf eine Beife, die allemal wunderbar bleiben wird, entstand sie, erhielt sich, folug fid eben so sonderbar durch Klufte und Sohlen weiten Weg hindurch - auf einen Schauplat, den he fo nothig hatte! worauf fie fo viel, viel gewirkt! - Allemal die sonderbarste Begebenheit ber Belt!

Da war's doch nun gewiß ein großes und sehens= würdiges Schauspiel, wie unter Julian die bei= den berühmtesten Meligionen, die älteste

held nische und die neuere christliche um nichts weniger als Berrichaft der Welt ftritten. Reli= gion - das fah Er und jedermann - Religion in aller Starte des Worts, war feinem verfalle= nen Jahrhunderte unentbehrlich. Griechi= fche Mythologie und romifche Staatece= remonie - das sab er ebenfalls, - war bem Jahrhunderte gn feinen Zweden nicht gu= reichend. Er griff alfo zu allem, wozu er fonnte, jur fraftigften und altesten Religion, die er fannte, jur Religion des Morgenlandes; regte in ihr alle Wunderfrafte, Zaubereien und Erscheinungen auf, daß sie gang Theur= gie ward; nahm, so viel er fonnte, Philosophie, Pythagorism und Platonism zu Sulfe, um allem ben feinsten Unstrich der Vernunft ju geben; sette alles auf den Triumphwagen bes größten Gepranges, von den zwei unbandig: ften Thieren, Gewalt und Schwarmerei gezo= gen, von der feinften Staatstunft gelentt alles umsonst! sie erlag! sie war verlebt - elender Mufput eines tobten Leichnams, ber nur gu anderer Beit hatte Bunder thun fonnen! Die nadte, neue, chriftliche Religion fiegte!

Man siehet, daß die Sache ein Fremdling betrachtet, der Muselmann und Mamelucke seyn könnte, um eben das zu schreiben. So fahre ich fort.

Dieselbe nun, so sonderbar entstandene Meligion sollte boch, das ist unlängbar, nach dem Sinne des Urhebers (ich sage nicht, ob sie's in der Answendung jedes Zeitalters geworden) sie sollte eissentliche Religion der Menschheit, Trieb

der Liebe, und Band aller Nationen zu einem Bruderheere werden - ihr 3weck von Unfang zu Ende! Eben fo gewiß ift's, daß fie (ibre Befenner mogen fvåterbin aus ibr gemacht ba= ben, was sie wollten), daß sie die erste gewesen, die so reine geistige Wahrheiten, und so herzliche Pflichten, so gang ohne Sulle und Aberglauben, ohne Schmuck und 3wang gelehret; die das menschliche Herz so allein, so allgemein, so gang und chne Ausnahme hat verbessern wollen. Alle vorigen Religionen der besten Beiten und Wolfer waren boch nur enge na= tional, voll Bilder und Verkleidungen, voll Ceremonien und Nationalgebrauche, an denen immer die wesentlichen Pflichten nur hingen und hinzugefügt waren - furz, Religionen ei= nes Volfe, eines Erdstriche, eines Ge= sengebere, einer Zeit! Diese offenbar in allem das Gegentheil — die lauterste Philosophie dec Sittenlehre, die reinste Theorie der Wahrheiten und Pflichten, von allen Gefeben, und fleinen Landverfassungen unabhängig, furz, wenn man will, der menschentiebendste Deismus

Und sonach gewiß Religion des Weltalls. Es haben's andere, und selbst ihre Feinde bewiesen, daß eine solche Religion gewiß nicht zu ans derer Zeit, früher oder später hätte ausselmen oder anssonmen, oder sich einstehlen können — man nenne es, wie man wolle. Das menschliche Geschlecht mußte zu dem Delsmus seviel Jahrtaussonde bereitet, aus Kindheit, Varbarei, Abgöts

teret und Sinnlichfeit allmalia hervorgezo= gen, seine Seelenkrafte durch so viele Mattonal= bildungen, orientalische, aguptische, griechische, romische u. s. w. als durch Stufen und Jugange entwickelt fenn, ebe felbst die mindesten Unfange nur gur Anschauung, Begriff und Bugestehung bes Ideals von Religion und Pflicht und Bolferverbindung gemacht werden fonnten. Much als Werfzeug allein betrachtet, schien's, daß der romifche Eroberungsgeift vorhergehen mußte, überall Wege zu bahnen, einen politischen Bu= fammenhang zwifden Bolfern zu maden, der poraus unerhort war, auf eben dem Wege Tole= rang, Ideen vom Bolkerrecht in Gang gubringen, in dem Umfange voraus unerhort. - Der Sorizont ward so erweitert, so aufgeflart, und da sich nun zehn neue Nattonen der Erde auf diesen hellen Horizont sturzten, ganz andere nene Empfänglichkeiten eben für die Religion mitbrachten, fie bedurften, fie allesammt in ibr Wesen verschmelaten - Ferment! wie son= derbar bist du bereitet! und alles auf dich zube= reitet! und tief und weit umber eingemi= schet! hat lang und fark getrieben und gegab= ret - was wird es noch ausgähren?

Eben das also, worüber man meistens so wisig und philosophisch spottet: "wo denn dieser Sauer= "teig, christliche Meligion genannt, rein gewesen? "wo er nicht mit Teige eigner, der verschte= "den sten und oft der abschenlich sten Den se-"art vermischt worden?" eben das dunkt mich offenbare Natur der Sache. War diese Reli=

gion, wie fie's wirklich ift, ber feine Beift, "ein Deismus ber Menschenfreundschaft," ber sich in fein einzeln burgerlich Gefet mi= schen follte; war's jene Philosophie des Sim= mele, die, eben ihrer Sohe und unirdifchen Lauterfeit wegen, die gange Erbe umfaffen fonnte: mich bunft, fo war's fchlechterdings unmöglich, bag ber feine Duft fenn, angewandt werden fonnte, ohne mit irdisch en Materien vermischt zu wer= ben, und fie gleichsam jum Behiculum ju be= durfen. Das war nun naturlich die Denkart jedes Bolfes, feine Sitten und Befeke, Reigungen und Fahigfeiten - falt ober warm, gut oder bose, barbarisch oder gebildet alles, wie es war. Die driftliche Religion fonnte und follte nur durch alles dringen, und wer fich überhaupt von gottlichen Veranstaltungen in der Welt und im Menschenreiche andere, ale burch welt= und menschliche Triebse= bern Begriffe macht, ist wahrhaftig mehr zu ntopifd; = dichterischen, als zu philosophisch = naturlich en Abstraktionen geschaffen. Wann hat in der ganzen Analogie der Natur die Gottheit anders, als durch Natur gehandelt? Und ift darum feine Gottheit, oder ift's nicht eben Gott= beit, die fo all ergoffen, einformig und unsichtbar durch alle ihre Werke wirkt? - Auf einem menschlichen Schanplage laß alle menschlichen Leibenschaften spielen, in jedem Zeitalter sie bem Alter gemäß spielen! fo in jedem Welttheile, in jeder Nation! Die Meligion soll nichts, als Zwecke durch Menschen und für Menschen

bewirken — Sanerteig oder Schah: jeder trägt ihn in seinem Gefäße, mischt ihn zu seinem Teige; und je seiner der Duft ist, je mehr er an sich versibge, de stomehr muß er zum Gebrauche vermischt werden. Ich sehe in der Gegenmeinung keinen

menfclichen Ginn. Und so war nun auch, blos physisch und im menschlichen Sinne zu reben, eben die Zumischung ber driftlichen Religion bie gewähltefte, die man fich fast benten tann. Sie nahm fich, bei ber taglich überhandnehmenden Roth, der Urmen an, daß felbst Julian ihr dieß einschmei= chelude Verdienst nicht abläugnen konnte. Sie war in noch fpatern Beiten ber Berwirrung, eingiger Trost und Zuflucht gegen bie allgemeine Bedrangnif (ich rebe nicht, wie die Beiftlichen bas immer gebrauchen); ja, feit die Barbaren felbft Christen waren, wurde sie allmalig wirkliche Ord= nung und Sicherheit der Welt. Da fie die rei-Benden Lowen gabmte, und überwand die Heberwinber - welch ein bequemer Teig, um tief ein= zudringen, weit und ewig zu wirken! Die Eleinen Verfaffugen, wo sie alles um schlin= gen fonnte; die weit abgefonderten Stande, wo sie gleichsam allgemeiner Zwischenstand ward; die großen Lucken ber bloß friegeri= fchen Lehnsverfassung, wo sie an Wiffen= schaften, Rechtspflege und Einfluß auf bie Denfart alles ausfüllte, überall unent= behrlich und gleichsam Seele zu Jahrhunderten wurde, deren Leib nichts, als friegerischer Beift und felavischer Aderbau mar - fonnte

eine andere Seele, als Andacht, die Glieder binden, den Körper beleben? War im Rathe des Schickfals der Körper beschlossen: welche Thorheit, außer dem Geiste, der Zeit, über seinen Geist zu wähnen! Es war, dunft mich, Einiges Mittel der Progression.

Wem ift's nicht erschienen, wie in jedem Jahrbunderte das fogenannte "Christenthum" vollig G e= stalt ober Analogie der Verfassung hatte, mit oder in der es existirte; wie eben derselbe go= thif de Geist auch in das Innere und Neußere ber Kirche eindrang; Aleider und Ceremonien, Lehren und Temvel formte; den Bischofstab sum Schwert schärfte, da alles Schwert trug: und geistliche Pfrunden, Lehne und Sfla= ven schuf, weil's überall nur folche gab! Man denfe sich von Jahrhunderten zu Jahrhnnderten jene un= geheuern Anstalten von geistlichen Ch= renamtern, Rloftern, Monchsorden, end= lich spåter gar Areuzzügen und der offenbaren Berrschaft der Welt - ungeheures gothi= fces Gebaube! überladen, brudend, fin= fter, gefchmactlos - die Erde scheint unter thm zu finten - aber wie groß, reich, uber= dacht, machtig! - ich rede von einem histori= schen Ereignisse — Wunder des menschlichen Geistes und gewiß der Vorsehung Wertzeug!

Wenn mit seinen Gahrungen und Neibungen der gothische Körper überhanpt Kräfte regte: gewißtrug der Geist, der ihn belebte und band, das Seine bei. Wenn durch jenen eine Mischung von hohen Begriffen und Neigungen in

Europa andgebreitet wurde, in der Mischung und in dem Umfange noch nie gewirkt: allerdings war auch sie darinne webend. Und ohne mich hier auf die verschiedenen Perioden des Geistes der mittlezen Zeiten einlassen zu können — wir wollen's gothischen Geist, nordisches Nitterthum im weitesten Verstande nennen — großes Phånomen non so vieler Jahrhunderte, Länder und Situationen!

Gewissermagen noch immmer "Inbegriff "alle der Reigungen, die voraus einzelne "Bolfer und Beitlaufe entwickelt hat= "ten." Gie laffen sich fogar in fie auflofen; aber bas wirksame Element, das alle band, und zu einer lebendigen Kreatur Gottes machte, ift in jedem Einzelnen nicht mehr daffelbe. Bater= liche Reigungen, und heitige Berehrung des weiblichen Geschlechts; unauslosch= liche Freiheitsliebe und Despotismus; Religion und friegerischer Geift; puntt= liche Ordnung und Feierlichkeit und fon= berbarer hang zur Aventure - das floß zusammen! Drientalische, romische, nordi= sche, faracenische Begriffe und Meigungen! Man weiß, wann, wo, und in welchem Maße fie jest und dort zusammen geflossen sind, und sich modificirt haben. - Der Geift des Jahrhunderts durchwebte und band - die verschiedensten Gi= genschaften - Capferfeit und Moncherei, Abentheuer und Galanterie, Tyrannei und Edelmuth; band's zu dem Ganzen, das uns jest — zwischen Romern und uns — als Gespenst,

als romantisches Abentheuer basteht; einst war's Natur, war - Wahrheit.

Man hat diesen Geist, der nordischen Kitterehre" mit den her vischen Zeiten der Griesche verglichen \*), und freilich Punkte der Bergleichung gesunden; aber an sich bleibt er in der Meihe aller Jahrhunderte, dunkt mich, Einzig, nur sich selbst gleich. Man hat ihn, weil er, zwischen Kömern und uns — quanti viri! — uns! steht, so schrecklich verspottet; Andere, von etwas abentheuerlichem Gehirne, haben ihn so hoch über alles erhoben — mich dunkt, er ist nichts mehr und minder, als "einzelner Zustand der Welt," keinem der vorigen zu vergleichen; wie sie mit Vorzügen und Nachtheilen; auf sie gegründet, selbst in ewiger Veränderung und Fortstrehung — in s Große.

Die dunkeln Seiten dieses Zeitraums steben in allen Büchern: jeder klassische Schöndenker, der die Policirung unsers Jahrhunderts für's non plus ultra der Menschheit hält, hat Gelegenheit, ganze Jahrhunderte auf Barbarei, elendes Staatserecht, Aberglauben und Dummheit, Manzel der Sitten und Abgeschmacktheit — in Schulen, in Landsißen, in Tempeln, in Klöstern, in Nathhäusern, in Handwerkszünsten, in Hütten und Häusern zu schmählen und über das Licht unsers Jahrhunderts, das ist, über seinen Leichtsinn und Ausgelassen= heit, über seine Wärme in Ideen und Kälte

<sup>\*)</sup> Hurd lettr. on chivalry.

in Handlungen, über seine scheinbare Starte und Freiheit, und über seine wirkliche Tobesschwäche und Ermattung unter Unglauben, Despotismus und Neppigseit zu lobjauchzen. Davon sind alle Bücher unserer Boltaire und Hume, Nobertson und Iselin
voll, und es wird ein so schönes Gemählbe, wie sie
die Auftlärung und Berbesserung der Welt aus den
trüben Zeiten zum Deismus und Nespotismus der
Seclen, d. i. zu Philosophie und Ruhe, her=
leiten, daß dabei jedem Liebhaber seiner Zeit das

Berg lacht.

Alle das ift mahr und nicht wahr. Wahr, wenn man, wie ein Rind, Farbe gegen Farbe halt, und ja ein helles, lichtes Bildchen haben will in unferm Jahrhunderte ift, leider, fo viel Licht! --Unwahrheit, wenn man die damalige Zeit in ihrem Wesen und 3weden, Genuß und Sitten, infonderheit als Werfzeug im Beitlaufe, betrach= tet. Da lag in biefen, bem Scheine nach gewalt= famen Anftritten und Berbindungen oft ein Fe=ftes, Bindendes, Edles und Großherrli= des, das wir mit unfern, Gottlob! feinen Git= ten, aufgelosten Bunften und bafur gebun= benen Landern, und angeborner Alugheit und Volferliebe bis an's Ende der Erde, furwahr weder fühlen, noch faum mehr fühlen konnen. Siehe, du spottest über die damalige Anecht= fcaft, über die roben Landfife des Abels, über die viclen fleinen Infeln und Unterab= theilungen, und was davon abhing - preifest nichts fo febr, als die Auflosung diefer Bande,

und weißt fein größeres Gut, was je der Menfch= heit geschehen, als da Europa und mit ihm die Welt fret wurde. Fret wurde? Guper Traumer! Wenn's nur das, und das nur mahr ware! Aber nun siehe auch, wie durch den Buftand in jenen Bei= ten Dinge ausgerichtet wurden, über die fonft alle menschliche Klugheit hatte verbloden muffen: Europa bevölkert und gebanet; Geschlechter und Familien, Berr und Knecht, Konig und Unter= than drang starter und naher an einander; die fogenannten roben Landfige hinderten das uppige, ungefunde Bunehmen der Stadte, diefer Abgrunde für die Lebensfrafte der Menschheit; der Mangel des handels und der Feinheit ver= hinderte Ausgelaffenheit und erhielt simple Menschheit - Reuschheit und Fruchtbarkeit in Chen, Armuth und Fleiß urd Zufammen-drang in Säufern. Die roben Zunfte und Freiherrlich feiten machten Mitter = und handwerksstolz, aber zugleich Butranen auf fich, Festigfeit in feinem Areife, Mann= beit auf seinem Mittelpunkte, wehrte der argften Plage der Menschheit, dem Land = und Gee= lenjoche, unter das offenbar, feitdem alle Infeln aufgelost find, alles mit froh und freiem Muthe finft. Da konnten in etwas spätern Zeiten bann fo viel friegerische Nepubliken und wehrhaf= te Städte werden! Erst waren die Arakte-ge= pflangt, genahrt und durch Reiben erzogen, von denen im traurigen Refte ihr noch jeto lebt. Hatte euch der himmel die barbarifchen Zeiten nicht porhergefandt und sie so lange unter so mancherles

Burfen und Stoßen erhalten — armes, policirtes Europa, das seine Kinder frist oder relegiret, wie warest du mit alle beiner Weishelt — Wuste!

"Daß es jemanden in der Welt unbegreifich "ware, wie Licht die Menschen nicht nahrt, Rube und Heppigfeit und fogenannte Bedankenfreiheit "nie allgemeine Gludfeligfeit und Bestimmung "fenn fann!" Aber Empfindung, Bewegung, Sandlung - wenn auch in ber Folge ohne 3wed, (was hat auf der Buhne der Menschheit ewigen 3wed?) wenn auch mit Stoßen und Revolutionen, wenn auch mit Empfindungen, die hie und da schwarmerisch, gewaltsam, gar abscheu= tich werden — als Werkzeug in den Sanden des Zeitlaufs, welche Macht! welche Wirkung! Herz und nicht Kopf genährt; mit Reigungen und Trieben alles gebunden, nicht mit franfelnden Gedanken; Andacht und Mitter= ehre, Liebestühnheit und Burgerstärke -Staatsverfassung und Gesetgebung, De= ligion. — Ich will nichts weniger, als die ewigen Wolferzüge und Verwüstungen, Vafallenkriege und Befehdungen, Monchsheere, Ballfahrten, Kreuzguge vertheidigen: nur erflaren mochte ich fie, wie in allem doch Geist hauchet, Gahrung menschli= der Rrafte, große Rur ber gangen Gattung durch gewaltsame Bewegung, und, wenn ich fo fuhn reden darf, das Schlafal jog, (allerdings mit großem Getofe, und ohne daß die Gewichte da ruhig hangen konnten,) die große abgelaufene Uhr auf, da raffelten also die Rader!

Wie anders sehe ich die Zeiten in dem Lichte!

wie viel ihnen zu vergeben, da ich sie selbst ja immer im Kampfe gegen Mangel, im Ringen zur Verbesserung, und fie mahrhaftig mehr, als eine andere, sehe! Wie viel Lafter un= gen geradezn falsch und übertrieben, da ihr Migbranche entweder angedichtet werden aus frembem Sirn, oder die damals weit milder und un= vermeiblicher waren, fich mit einem gegenset= tigen Guten kompensirten, oder die wir icon iebt offenbar als Werkzeuge zu großem Guten in der Bufunft, woran fie felbst nicht dach= ten, wahrnehmen. Wer liest diese Geschichte und ruft nicht oft: Reigungen und Tugenden der Ehre und Freiheit, der Liebe und Tapfer= feit, der Höflichkeit und des Worts, wo send ihr geblieben? Eure Tiefe verfclammet; eure Keste, weicher Sandboden voll Silberkor= ner, wo nichts wachst! Wie es auch fen, gebt und in manchem Betracht eure Andacht und Aberglauben, Finsterniß und Unwiffen= heit, Unordnung und Robigfeit der Sitten, und nehmet unser Licht und Unglauben, unsere entnervte Ralte und Keinheit, unsere phi= losophische Abgespanntheit und mensch= liches Elend! - Hebrigens aber freilich muß Berg und Thal grenzen, und das dunkle, feste Gewolbe fonnte - nichts anders fenn, als dunt= les, festes Gewolbe - gothisch.

Miesenschritt im Gange bes menschlichen Schicksals! Rahmen wir's blos, daß Verberb= nisse vorhergehen, um Verbesserung, Ord= nung hervorzubringen — ein großer Schritt! Um

ju geben, war fo großer Schatten no: Rnoten mußte fo fest jugezogen werden, bamit nachher die Entwicklung erfolge. Mußte es nicht gabren, um den befenlosen, reinen, gottlichen Erant ju geben? Mich bunft, bas folgte unmittelbar aus "der Lieblingsphilo= fophie" des Jahrhunderts. Da konnt ihr ja herr= lich beweifen, wie fo viel Eden erft haben muffen gewaltig abgerieben werden, ehe das runde, glatte, artige Ding erscheinen fonnte, was wir find; wie in ter Kirche fo viele Grauel, Brrthumer, Abgefchmadtheiten und Lasterungen vorhergehen, alle die Jahrhunderte nach Verbesferung ringen, schreien und streben mußten, ehe eure Reformation, oder lichter, hellglangender Deismus entstehen fonnte. Die üble Staatskunft mußte bas Rad all ihrer uebel und Abscheulichkeiten durchlaufen, eh unsere "Staatskunst," im ganzen Umfange des Worts, erscheinen durfte, wie die Morgensonne aus Nacht und Nebel. — Noch immer also schones Gemählbe, Ordnung und Fortgang der Natur, und du glanzender Philosoph ja allem auf ben Schultern!

Aber tein Ding im ganzen Neiche Gottes, kann ich mich doch überreden, ist allein Mittel — aleles Mittel und Zweck zugleich, und so gewiß auch diese Jahrhunderte. War die Blüthe des Zeitzgeistes, ", der Kitter sinn," an sich schon ein Prozente der ganzen Vergangenheit, in der gediegenen Form des Nordlandes; war die Misschung von Begriffen der Ehre und der Liebe und der Treue und Andacht und Tapfers

feit und Reuschheit, die jest Ideal war, vor= aus unerhort gewesen - siebe damit, gegen die alte Welt gehalten, da die Stärke jedes einzelnen Nationalcharafters verloren gegangen mar, fiche eben in biefer Mifchung Erfas, und Kortgang in's Große. Vom Orient bis Rom war's Stamm; jest gingen aus dem Stamme Meste und 3weige, feiner an sich stammfest, aber ausgebreiteter, luftiger, bober. Bei aller Barbaret waren die Kenntniffe, die man scholastisch behandelte, feiner und höher; die Empfindungen, die man barbarisch und pfaf= fen måßig anwandte, abstrabirter und höber: aus beiden floffen die Sitten, das Bild jener. Von folder Religion, so elend sie immer aus= fah, hatte boch faum ein Zeitalter vorher gewußt: felbst das Feinere der turfifchen Religion, was unfre Deisten ihr so boch anrechnen, war nur "burch die christliche Religion" entstanden, und selbst die elendsten Spissindigkeiten der Mon= cherei, die romanhaftesten Phantastereien zeigen, daß Keinheit und Gewandtheit genug in der Welt war, bergleichen auszudenken, zu faffen: — daß man wirklich scharf anfing in so fei= nem Elemente zu athmen. Papstthum hatte boch nie in Griechenland und dem alten Rom existiren konnen, nicht blos aus den Ursachen, die man gewöhnlich ansieht, sondern wirklich auch der nraften Simplicitat wegen, weil zu bergleichen raf= finirtem Spftem noch fein Sinn, fein Raum war; und das Papstthum des alten Acapptens war wentaftens gewiß eine weit grobere und plum= pere







. Zu Seite 546.













vere Maschine. Solche Regierungsformen, bei allem gothischen Geschmade, hatten sie boch faum vorher noch existirt, mit der Idee von barbarifcher Ordnung vom Element her= auf bis jum Gipfel, mit ben immer veran= berten Berfuchen, alles zu binden, baf es doch nicht gebunden ware. - Der Zufall ober vielmehr roh und freiwirkende Rraft erschöpfte sich in fleinen Formen ber großen Form, wie fie ein Politifer faum hatte ausbenfen fonnen -Chaos, wo alles nach neuer boberer Schopfung strebte, ohne zu wissen, wie, und welcher Geftalt. - Die Werke des Geiftes und bes Genies aus biefen Beiten find gleicher Art, gang bes zusammengesetten Duftes aller-Beiten voll: zu voll von Schonbeiten, von Keinbei= ten, von Erfindung, von Ordnung, als daß es Schönheit, Ordnung, Erfindung bleibe - find wie die gothifden Gebaube. Und wenn fich ber Geift bis auf die fleinften Einrichtungen und Gebrauche erftrect, ift's unrecht, wenn in diesen Jahrhunderten noch immer Krone bes alten Stamms erschiene? Nicht Stamm mehr, das follt's und fonnt's nicht fenn, aber Krone! Eben das nicht Eine, das Verwirrte, der reiche Ueberfluß von Aeften und Zweigen, bas macht feine Ratur; da hangen bie Bluthen von Rittergeift, ba werden, wenn der Sturm die Blatter abtreibt, einst die schönern Fruchte hangen.

So viele Brudernationen und feine Monarchie auf der Erde! — Jedweder Aft von hier gewissermaßen ein Ganzes — und trieb seine

3weige, alle trieben neben einander, flochten, worren fich, jedes mit feinem Gafte. - Diefe Bielheit von Ronigreichen, dies Rebenein= andersenn von Brudergemeinden, alle von einem deutschen Geschlechte, alle nach einem Ideal der Verfaffung, alle im Glauben elner Religion, jedes mit fich felbst und fei= nen Gliedern fampfend, und von einem heiligen Winde, dem papftlichen Unfeben, fast unsichtbar, aber fehr durchdringend, getrieben und bewegt - Wie ift ber Baum erschuttert! auf Kreuzzügen und Bolferbefehrungen wohin hat er nicht-Aleste, Bluthe und 3weige geworfen! — Wenn die Romer bei ihrer Unterjochung der Erde ben Bolfern, nicht auf dem besten Wege, ju einer Gat= tung ,, von Bolferrecht und allgemeiner Mo= "mererkennung" hatten helfen muffen: bas Papftthum mit alle feiner Gewaltsamfeit ward in der hand des Schickfals Maschine zu einer "noch "bohern Verbindung, zur allgemeinen Er= "fennung fennfollender Chriften, Bruber, "Menfchen!" Das Lied ftieg burch Mißflange und freischende Stimmungen gewiß in bobern Ton. Gewiffe mehr gesammelte abstrabirte, gegahrte Ideen, Reigungen und Bustande breiteten sich über die Belt bin - wie schoß der eine alte simple Stamm des Menschengeschlechts in Aeste und Sweige!

Endlich folgte, wie wir fagen, die Austöfung, die Entwickelung: lange ewige Nacht klärte sich in Morgen auf: es ward Reformation, Wicebergeburt der Künste, Wissenschaften, Sitten!

bie Hefen sanken; und es ward — unser Den= ken!-Aultur! Philosophie! on commençait à penser comme nous pensons aujourd'hui:

on n'était plus barbare.

Keinen Seitpunkt der Entwickelung des menschlichen Geistes hat man schöner beschrieben als diefen, da alle unsre Geschichten Discours préliminaires zur Encyklopphien dat alles menschlichen Wissens, und Philosophien datauf weisen, \*) und
von Ost und West, von Anbeginn und gestern alle
käden, die gezogen sind, oder wie Herbstspinneweben im Kopfe stattern, darauf als auf den hodsten Gipfel menschlicher Vildung zu ziehen
wissen. Und da das System nun-schon so glänzend,
berühmt, tieblich angenommen und vollkommen ausgemacht ist: so wage ich nichts hinzuzusesen — ich
lege blos einige kleine Unmerkung en neben an.

Buerst muß ich zum überhohen Nuhm des menschlichen Verstandes \*\*) sagen, daß immer weniger er, wenn ich so sagen darf, als ein blindes Schicksall, was die Dinge warf und lenkte, an dieser allgemeinen Weltver and er rung wirkte. Entweder waren's so große, gleiche sam hingeworfene Begebenheiten, die über alle menschlichen Kräfte und Ausstahten gingen,

<sup>\*\*)</sup> Hume Geschichte von England und vernischte Schriften; Robertsons Geschichte von Schottland und Karl V.;

L'Alembert melanges de litterature et de philos. Ise:
link Geschichte der Menscheit Th. 2. Bermischte Schriften, und was dem nachhinkt und nachlallet.

<sup>\*\*)</sup> Gloire de l'esprit humain, ses progrès, révolutions, son développement, sa création etc.

denen sich die Menschen meistens widersehten, wo niemand die Folge, als überlegten Plan, träumte, oder es waren kleine Zufälle, mehr Funde, als Erfindungen, Unwendungen einer Sache, die man lange gehabt und nicht geschen, nicht gebraucht hatte — oder gar nichts als simple Mechanis, neuer Kunstgriff, Handwerf, das die Welt anderte. — Philosophen des achtzehnten Jahrhunderts, wenn das ist, wo bleibt eure Abzührterei gegen den menschlichen Geist?

Ber legte bier Benedig an diefem Plate, unter dem tiefften Bedrangnip der Roth an? und wer überdachte, was dies Benedig, allein an diefem Plate, ein Jahrtaufend nindurch, allen Bol= fern der Erde fenn fonnte und follte? Der diefen Sund von Infeln in den Moraft warf, der diese wenigen Fischer da inteitete, war derfetbe, ber bas Samenforn fallen lagt, das ju ber Beit und an dem Orte eine Giche werde: der die Butte an die Tiber pflangte, dag Rom, das ewige Sanpt der Beit daraus murde; eben derfelbe ifi's, der jost Barbaren binguführt, daß fie Die Literatur der gangen Belt, die Bi= bliothef zu Alexandrien (gleichsam ein verfin= fendes Welttheil!) vernichten, jest eben dieselbe bingufüget, daß fie einen fleinen Meft Lite: ratur erbetteln, erhalten, und auf einer gang andern Geite, auf Wegen, die niemand getraumt ober gewünscht hatte, nach Enropa bringen follten; eben derfetbe, der jest burch fie an einer andern Geite eine Raiferftadt gerftoren lagt, daß die Wiffenschaften, die da niemand fuchte und die da so lange mußtg waren, nach Europa fliehen — alles ist großes Schickfal! von Mensschen unüberdacht, ungehofft, unbewirkt — siehst du, Ameise, nicht, daß du auf dem groz ben Rade des Verhängnisses nur kriechest?

Binn wir in die Umftande des Urfprunge aller fogenannten Welterleuchtungen naber eindringen: bie namliche Sache. Dort im Großen, hier im Rleinen, Bufall, Schickfal, Gottheit! Bas jede Reformation anfing, waren Kleinigkei= ten, die nie fogleich den großen ungeheuern Plan hatten, den sie nachber gewannen; fo oft es gegen= theils vorber der große, wirklich überlegte, mensch= liche Plan gewesen war, so oft miglang er. Alle eure großen Rirchenverfammlungen, ihr Raifer, Konige, Kardinale und herren der Welt, werben nimmeraiehr nicht andern, aber diefer unfeine, unwiffende Mond, Enther foll's ausrichten! und das von Rleinigkeiten, wo er felbst nichts we= niger, als so weit denft; burch Mittel, wo nach ber Weise unserer Beit, philosophisch gesprochen, nie so was auszurichten war; meistens er felbst das wenigste ausrichtend, nur daß er andre anstieß, Reformatoren in allen andern Landern wedte, er aufstand und fagte ,ich bewege mich, "darum gibt's Bewegung!" badurch ward, was ge= worden ift. Beränderung der Welt! Wie oft ma= ren solche Luther fruber aufgestanden und untergegangen! Der Mund ihnen mit Rauch und Klammen gestopft, oder ihr Wort fand noch feine freie Luft, wo es tonte - aber nun ift Fruhling: bie Erde öffnet sich, die Sonne brutet und taufend neue Gewächse geben hervor — Mensch, du warst nur immer, fast wider beinen Willen, ein kleines blindes Werkzeug.

"Warum ift nicht - ruft der fanfte Philosoph -"jede folder Reformationen lieber ohne Revolu-"tion geschehen? Man hatte ben menschlichen "Geift nur follen feinen stillen Sang geben ,laffen, ftatt daß jest die Leidenschaften im Sturme "des Santelns neue Vorurtheile gebaren, und "man Bofce mit Bofem verwechselte" - \_ Ant= wort: weil fo ein stiller Fortgang bes men sch= lichen Geiftes zur Verbofferung der Welt faum etwas anders als Phantom unfrer Ropfe, nie Gang Gottes in ber Ratur ift. Dieg Ga= menforn fallt in die Erde: ba liegt's und erftarrt; aber nun fommt Sonne, es zu weden: da bricht's auf, die Gefage ichwellen mit Gewalt auseinander, es durchbricht den Boden - so Bluthe, so Frucht - Kaum die garftige Erdpitze machet, wie du's traumest. Der Grund jeder Reformation mar alle= mal eben folg ein fleines Samenforn, fiel still in die Erde, kanm der Rede werth: Menschen hatten's schon lange, besahen's und achteten's nicht - aber nun sollen dadurch Rei= gungen, Sitten, eine Belt von Bewohnhei= ten geandert, neugeschaffen werden - ist bas ohne Revolution, ohne Leidenschaft und Be= wegung möglich? Was Luther fagte, hatte man lange gewußt, aber jest fagte es Luther! No= ger Baco, Galilai, Cartes, Leibnis, ba sie erfanden, war's stille: es war Lichtstrahl aber ihre Erfindungen follten durchbrechen, Meinungen wegbringen, die Welt andern — es ward Sturm und Flamme. Habe immer der Nesformator auch Leidenschaften gehabt, die die Sache, die Wissenschaft selbst nicht soderte: die Einführung der Sache soderte sie, und eben daß er sie hatte, genug hatte, um jest durch ein Nichts zu kommen, wozu ganze Jahrhunderte durch Anstalten, Maschinerien und Grübeleien nicht hatten kommen können — eben das ist Kreditiv seines Bekus!

"Meist nur simple mechanische Erfin"dungen, die man zum Theile längst gesehen,
"gehabt, damit gespielt, die aber jest durch einen
"Einfall, so und nicht and erst angewandt, die
"Welt veränderten." So z. E. die Anwendung des
Glases zur Optik, des Magnets zum Kompasse, des Pulvers zum Kriege, der Buchdruckerkunst für die Wissenschaften, des
Calculs zu einer ganz neuen mathematischen
Welt — und alles nahm andre Gestalt an. Man
hatte das Werkzeug verändert, einen Plas außer
der alten Welt gefunden, und so rückte man
diese fort.

Geschütz erfunden! und siehe, die alte Tapfer= feit des Theseus, Spartaner, Romer, Rit= ter und Riesen weg — der Arieg anders, und

wie viel anders mit diefem andern Rriege!

Buchdruckerei erfunden! und wie sehr die Welt der Wissenschaften geandert, erleichtert und ausgebreitet, licht und flach worden! Alles kann lesen, buchstabiren — alles was lesen kann, wird gelehrt.

Mit der kleinen Nadel auf dem Meere — wer kann die Revolutionen in allen Welttheilen zahlen, die damit bewirkt sind! Lander gefunden, so viel größer als Europa! Kusten erobert voll Gold, Silber, Edelsteine, Gewürz und Lod! Menschen in Bergwerke, Sklavenmühlen und Lastersütten hine einbekehrt oder hinein kultivirt! Europa entvölkert, mit Krankheiten und Ueppigkeit an seinen geheimssien Krankheiten und Ueppigkeit an seinen geheimssen Krasken verzehrt — wer kann zählen! wer beschreiben! Neue Sitten, Neigungen, Tugenden, Laster — wer kann zählen und beschreiben! Das Rad, in dem sich seit drei Jahrhunderten die Welt bewegt, ist unendlich — und woran hing's? was stieß es an? Die Nadelspihe zwei voer drei mechanischer Gedanken!

II. Eben daber muß folgen, daß ein großer Theit diefer fogenannten neuen Bildung felbit mirkliche Medanif fen; naber untersucht - wird biefe, wie fehr, neuerer Geift! Wenn meiftens neue Methoden in jeder Urt und Kunft die Welt ver= ånderten - neue Methoden entübrigten Araf= te, die voraus nothig waren, fic aber jetr - benn jede ungebrauchte Graft ichlaft - mit der Beit ver= loren. Gemiffe Tugenden der Biffen= icaft bes Grieges, bes burgerlichen Lebens, ber Schiffahrt, ber Regierung man brauchte fie nicht mehr: es mard Mafchine, und die Majdine regiert nur Giner. Mit einem Gedanten, mit einem Winte - bafur ichlafen auch wie viel Grafte! Ge fous erfunden, und damit welche Merve rober forperlicher Griegeffarte, und Geelenfriegsstarte, Tapferfeit, Treue. Gegenwart in einzelnen Källen, Ehrgefühl der alter-Belt ermattet! Das Beer ift eine gebingte, ge= dankenkraft =, willenlose Maschine geworden, die ein Mann in feinem-Banvte lenft, und bie er nur als Pantin der Bewegung, als eine leben= dige Mauer bezahlt, Rugeln zu werfen und Rugeln. aufzufangen. Im Grunde alfo, wurde ein Romer. und Spartaner vielleicht fagen, Tugenden im in= nerften Berde des Bergens weggebrannt, und verwelft ein Krang militairischer Ehre - und was ift an der Stelle? Der Soldat ist erster Lohndiener des Staats in Beldenlivrei - siehe feine Ehre und Be= ruf! Er ift - und mit leichter Mube die De fte von einzelnen Existenzen gesprengt: bie alt= gothifden Freiheitstande, Eigenthums= formen, das elende Bebaude in schlechtem Be= fcmad, in Grund geschoffen und zerftort, wird in feinen fleinen Trummern so bicht blockirt, daß Land, Einwohner, Burger, Baterland manchmal wohl etwas, aber herr und Anecht, Defpot und Livreiendiener jedes Umts, Be= rufe und Standes, vom Bauer bis jum Minifter und vom Minister jum Priester alles ift. Seißt Landeshoheit, verfeinte Staatskunft, neue philosophische Regierungsart! - ift's auch wirklicher Fürstenhut und Krone der neuern Jahr= hunderte - worauf sie aber nur ruben! - wie's der berühmteste Sonnenadler auf allen Münzen zeigt auf Trommeln, Fahnen, Kugeln und im= mer fertigen Goldatenmuben.

Der Geift der neuern Philosophie - daß er auf mehr ale eine Art Mechanik seyn muße,

zeigt, denke ich, ber meifte Theil seiner-Ainber. Bei Philosophic und Gelehrsamkeit oft wie unwiffend und unfraftig in Gachen bes Le= bens und bes gefunden Verftandes! Statt, daß in den alten Beiten der philosophische Beift nie für steh allein bestand, von Geschäften ausging und zu Gefchaften eilte, alfo auch nur 3wech hatte, volle, gefunde, wirkende Geelen ju schaffen; feit er allein ftehet und Sandwert geworden - ift er Sandwert. Der wie vielfte Theil von euch betrachtet Logif, Metaphysif, Moral, Physif, ale was sie sind - Organe der mensch= lichen Geele, Werfzenge, mit benen man wirfen foll, Vorbilder von Gedankenformen, die nur unfrer Scele eine ihr eigne ichonere Be=. bankenform geben follen? Dafur ichlagt man medanisch feine Gedanten babin ein, spielt und gaufelt - der abentheuerlichste Bursche von Klopffechter! Er tangt mit dem Degen auf bem akademischen Seile zur Bewundrung und Freude aller, die ringeum figen, und dem großen Runftler jauchzen, daß er nicht Sale und Bein breche: bas ift feine Runft. Gin Geschaft auf ber Welt, wollt ihr's ubel beforgt haben, fo gebt's dem Phi= tofophen! Auf dem Papier wie rein, wie fanft, wie fcon und groß! heillos im Ausführen, bei iedem Schritte ftaunend und ftarrend vor un= gefehenen Sinderniffen und Folgen. Das Rind in= des war wirklich großer Philosoph, founte rech= nen, und mit Gyllogismen, Figuren und Inftru= menten geläufig, oft fo glucklich spielen, daß neue Spllogismen, Resultate, und fogenannte

Entdedungen heranskamen — die Frucht, die Ehre, der Gipfel des menschlichen Getetes! — durch mechanisches Spiel!

Das war die schwerere Philosophie - und nun die leichte, die schone! Gottlob! was ist mecha= nifcher, ale biefe? In Wiffenschaften, Runften, Gewohnheiten, Lebensart, wo fie hineingedrungen, wo sie Saft und Bluthe des Jahrhunderts ift, was mechanischer als fie? Eben bas alte Serfom= men, das finnlose Vorurtheil von Ler= nen, Langfamreifen, Tiefeindringen und Spatbeurtheilen hat sie ja wie ein Joch vom Salfe geworfen; hat in unfere Gerichteschran= fen, ftatt fleiner, ftaubiger, detaillitter Rennt= niffe, wo jeder Vorfall als der behandelt und un= tersucht werden soll, der er ist — hat darin welch schones, leichtes, freies Urtheil gebracht, nach zwei Vorfällen alles zu messen und abzuthun; über das Individuelle, worin allein Species facti besteht, hinuber, sich am hellen, vortrefflichen Allgemeinen zu halten; statt Richter — (Bluthe des Jahrhunderts!) — Phi= lo soph' zu fenn; hat in unsere "Staatswirth= schaft und Regierungskunde, statt muhfam erlangter Kenntniffe von Bedurfniffen und wahrer Beschaffenheit des Landes, welchen Adlersblick, welche Ansicht bes Ganzen gebracht, wie auf. einer Landcharte und philosophischen Ta= belle! Grundfage durch den Mund Montes= quieu's entwickelt, aus und nach welchen hun= bert verschiedene Bolfer und Erdftriche, aus dem Stegreife nach dem Ginmal Gins bet

Politif in zwei Augenblicen berechnet werden. — So alle schone Kunste, Handwerke und beinahe die kleinsten Tagelohnereien — werbraucht in ihrer Tiese, muhsam, wie in einem Ge-wölbkeller umber zu klettern, zu arbeiten? Mauraisonnirt! Wörterbücher und Philosophien über alle, ohne eine einzige mit dem Werkzeuge in der Hand zu versiehen: sind allesammt abrege raisonne ihrer vorigen Pedanterie geworzen — abgezogner Geist! Philosophie auszwei Gedanten, die mechanischste Sache von der Welt.

Darf ich beweisen, mas ber neuere Wis fur eine edle, med anifde Cache fen? Gibt's eine gebildetere Sprace und Periodenform, d. L. einen engern Leiften ber Gebanten, ber Lebensart, des Genies und Gefcmads, bei dem Bolfe, von dem er fich unter bundert Geftal= ten am glangenoffen in ber Welt verbreitet bat? Welch ein Schaufpiel ift mehr Marionette eines iconen Regelmaßes; welche Lebensart mehr Mefferei einer leichten, medanischen Soflichfeit, Lustigfeit und Wortzierde; welche Philo=fophie mehr bas Ausgeframte, weniger Senti= ments, und eine Behandlung aller Dinge in ber Welt nach diefen Centiments geworden, als die -? Uffen der humanitat, des Genies, ber Frohlichfeit, ber Tugend; und eben weil fie nichte, ale bas find, fo leidt nachgeafft werden fon= nen, find fie's fur gang Europa. -

III. Daher wird benn nun wohl begreiflich, ju

"welchem Mittelpunkte" die Bildung bin= ftrebe, und immer hingelenkt werde. ,,Philofo= "phie! Gedante! - leichtere Dechanit! Rai= fonnement, das fich bis auf die Grundfau= "len der Befellschaft erftredt, die fonft nur ftan= anden und trugen!" Und auch ba fann ich's in zehnerlei Betracht faum begreifen, wie das fo all= gemein und einzig fur ben Gipfel und 3wed aller menfchlichen Bildung, alles Gludes, alles Buten verraifonnirt werden fonne. Ift denn der gange Rorper bestimmt zu fe ben? Und muß, wenn Sand und Fuß Muge und Gehirn fenn will, nicht der gange Korper leiden? Raifonnement gu unvor= fichtig, ju unnus verbreitet - ob's nicht Reigung, Trieb, Thatigfeit zu leben, fchmachen fonn= te und wirflich geschwächt habe? --

Allerdings mag nun wohl diefe Ermactung bem Beifte niander Lander beguem fenn: ermattete Blieder nuffen fort, haben feine Rrafte als - et= wa jum Gegendenfen. Jedes Rad bleibt aus Furcht, oder Wewohnheit, oder Ueppigfeit und Philosophie an der Stelle, und was ift nun fo mandje große, philosophisch regierte Beerde, als ein zusammengezwungener Saufe - Bieh und Bolg! Gie denken! Man breitet Denken vielleicht unter fie and - bis auf einen Punft: damit fie von Tage zu Tage mehr ats Maschine fub 1cn, aber nach gegebenen Vorurtheilen fublen, fnirichen lernen und fort muffen - Gie fnirschen - ei boch, sie fonnen nichte, ale fnirschen: und laben fich mit Freidenten. Das liebe, matte, argerliche, unnube Freidenken, Erfat fur alles, mas sie vielleicht mehr branchten — Serg, War= me, Blut, Menschheit, Leben!

Run rechne ein jeder. Licht, unendlich erhöht und ausgebreitet, wenn Reigung, Trieb zu leben ungleich geschwächet ist! Ideen von allgemeiner Menschen=, Volker= und Fein= destiebe erhöht! und warmes Gefühl der Bater =, Mutter =, Bruder=, Kinded=, Freun= desneigungen nnendlich geschwächet! Grundfate der Freiheit, Ehre, Tugend so weit ver breitet, daß sie jeder auf & belleste an= erfennet, daß in gewissen Landern fie jedermann, bis jum Geringften, auf Bung und Lippen hat - und jeder von ihnen zugleich mit den arg= ften Retten der Feigheit, Schande, Uep= pigkeit, Artecherei und elender Planto= figfeit gebunden. Sandgriffe und Erleich= terungen unendlich verbreitet - aber alle die Handgriffe gehen in die Hand Eines oder Et= lich er zusammen, der allein denft. Der Maschine ist die Lust zu leben, zu wirken, menschlich edel und gutthätig, vergnügt zu leben, verschwunden: - lebt sie mehr? Im Ganzen und im kleinsten Theile, der einzige Gedante des Meifters.

If dieß nun das schone Ideal vom Zustande, zu dem wir durch alles hingebildet sind, das sich immer weiter in Europa ausbreitet, das in alle Welttheile hinschwimmet, und alles policiren will, zu schn, was wir sind — Menschen? Bürger eines Vaterlands? Wesen für sich ctwas zu sehn in der Welt? vielleicht wenigstens und gewiß, aber allesammt nach

Anzahl, Bedürsnissen, Zweckund Bestimmung politischer Calcul: jeder in der Unisorm seines Standes, Maschinen! — Da stehen nun jene, glänzenden Marktpläße zur Bildung der Menscheit, Kanzel und Schauplaß, Säle der Gerechtigkeit, Bibliotheken, Schulen, und ja insonderheit die Kronen aller, illustre Akademien! In welchem Glanze! zum ewigen Nachruhm der Kürsten! zu wie großen Zwecken der Bildung und Aufklärung der Welt, der Glückseligkeit der Menschen! herrlich eingeweihet was thun sie denn? was können sie thun? sie spielen!

IV. Also von einigen der berühmtesten Mittel, die, die Ehre unsers Jahrhunderts, den schöpferischen Plan haben, "Menschheit zu bilden"— Ein Wort! Wir kommen damit wenigstens zu einer

sehr praftischen Seite des Buche.

Ist nicht vom Anfange an vergebens geschrieben, so sieht man: Bildung und Fortbildung einer Nation ist nie anders, als ein Werk des Schicksals, Nesultat tausend mitwirkens der Urfachen, gleichsam des ganzen Elements, in dem sie leben. Und ist dieß—was für ein Kinderspiel, diese Bildung blos in und durch einige hellere Ideen zu schen, worauf man fast von Wiederherstellung der Wiffenschaften beit den sichen Wordes Menge von Büchern soll bilden; das ganze Messultat derselben, die Philosophie unsers Jahrhunderts soll bilden — was hieße dieß anders, als die Neigungen wecken oder stärken, durch die die

Menscheit beseligt wird — und welche Klust, daß dieß geschehe! Ide en geben eigentlich nur Ideen: mehrere helle, Richtigkeit und Ordnung zu denken — das ist aber auch alles, worauf man gemiß technen kann: denn, wie sich das alles nun in der Seele mische; was es vor sich sinden und verändern soll; wie stark und dauernt diese-Beränderung werde; und wie sie sich nun endlich in die tausendgestaltigen Unlässe und Füzungen des menschlichen Lebens, geschweizge eines Zeitalters, eines ganzen Welks, des ganzen Eurova, des ganzen Welts, (wie unsere Demuth wähnet,) hine in mische und hine in werse — ihr Götter, welche andere Welt von Fragen!

Gin Menid, ber bie funftliche Denfart unfere Cabrbunterte fennen lernte, lafe alle Buder, die mir von Kind auf lefen, loben und, wie es beift, uns barnach bilben, fammelte die Grundfabe, die wir alle laut ober fdmeigend augefteben, aud mit gemiffen Graften un= feret Geele bearbeiten u. f. m., wollte bieraus wun auf das gange lebendige Triebwerk Des Jahrhunderts Schluß maden — erbarmli= der Gehlicus! Eben meil bicie Grundiane jo gang und gabe find, als Spielmerf von hand zu hand, als Mundwerf von Lippe zu Lippe geben - eben besmegen mirb's mabricheintich, daß fie feine Wirfung mehr thun fon= nen. Braucht man, womit man frielt? Und wenn man bes Getreides foviel hat, bag man ben Ader nicht befaet, berflanget, fondern als grrn=

Kornboden überschütten muß — dürrer, trocener Kornboden! Kann etwas wurzeln? aufgehen? fommt ein Korn nur in die Erde?

Bas foll ich Erempel zu einer Wahrheit fuchen, zu ber fast alles, leiber! Exempel ware - Religion und Moral, Gefengebung und gemeine Git= ten. Die überschwemmet mit fconen Grund= faben, Entwidlungen, Guftemen, Auslegungen - überschwemmet, daß fast niemand mehr Boden fieht und Fuß hat - eben des= wegen aber auch nur binuber fc wimmet. Der Theologe blåttert in den ruhrendften Darftellungen der Religion, lernet, weiß, beweist und vergist: - ju den Theologen werden wir alle von Rind auf gebildet. Die Rangel schallet von Grundfagen, die wir alle zugesteben, wiffen, schon fühlen, und - auf und neben der Kanzel laffen. So mit Lecture, Philosophie und Mo= ral. Wer ift nicht überdruffig, fie zu lefen? Und welcher Schriftsteller macht's nicht schon jum Saupt= geschäfte, gut einzufleiben, die unfraftige Pille nur icon ju verfilbern? Ropf und Bergift ein= mal getrennt: der Mensch ist, leider! so weit, um nicht nach dem, was er weiß, sondern, was er mag, ju handeln. Was hilft dem Kranken alle ber Vorrath von Lederbiffen, den er mit fie= dem Bergen nicht genießen fann, ja beg Heberfluß ihn eben fiechherzig machte. -

Den Verbreitern des Mediums dieser Bildung konnte man immer die Sprache und den Wahn lassen, als wenn sie "die Menschheit", und insonderheit ja den Philosophen von Paris,

Daß sie toute l'Europe und tout l'Univers bilben — man weiß schon, was die Sprache bedeutet — Ton, konventionelle Phrase, schone Wendung, oder höchstens nühlicher Wahn. — Aber wenn auch die auf solche Mittel der Letternkultur fallen, die ganz andere Werkzeuge — wann sie eben mit jenen dem Jahrhunderte schonen Dunst geben, Augen auf den Glanz dieses unwirksamen Lichts lenken, um Herzen und Hanz dieses unwirksamen Lichts lenken, um Herzen und Hanz bieses kunden, — Irrthum und Verlust, ihr send kläglich!

Es gab ein Zeitalter, wo die Kunst der Gefengebung fur bas einzige Mittel galt, Da= tionen zu bilden, und dieß Mittel auf die fonder= barfte Urt angegriffen, nur meist eine allgemeine Philosophie der Menschheit, ein Koder ber Vernunft, ber humanitat - was, weiß ich mehr! werden follte: die Sache war ohne 3wei= fel blendender, als nublich. Allerdings ließen sich damit alle "Gemeinfase des Rechten und "Guten, Marimen der Meufchenliebe und "Beisheit, Aussichten aus allen Zeiten und "Bolfern für alle Zeiten und Bolfer "erschöpfen" - für alle Zeiten und Volker? - und alfo, leider! eben nicht fur das Bolt, dem dief Gefenbuch aufgenommen fenn foll, ale fein Kleid. So allgemeines Abgeschöpfte, ift's nicht auch Schaum vielleicht, der in der Luft aller Zeiten und Volfer zerfließt? Und wie anders für die Adern und Sehnen feines Volkes Nahrung bereiten, daß sie ihm das Berg starke, und Mark und Bein erfrische!

Zwischen jedem Allgemeingesagten, wenn auch

ber schönsten Wahrheit, und ihrer mindesten Anwendung ist Klust. Und Anwendung am einzigen rechten Orte? zu den rechten Zwecken? auf die einzige, beste Weise? — Der Solon eines Dorfes, der wirklich nur eine böse Gewohnheit abgebracht, nur einen Strom menschlicher Empfindungen und Thätigfeiten in Gang gebracht — er hat tausendsach mehr gethan, als all ihr Raisonneurs über die Geschgebung, bei denen alles wahr, und alles falsch — ein elender, allgemeiner Schatzten ist.

Es war eine Beit, da die Errichtung von Afa= bemien, Bibliothefen, Runftfalen, Bildung der Welt bieß - vortrefflich! Diese Akademie ift der Name des Hofes, das wurdige Pryta= neum verdienter Manner, eine Unterftubung kostbarer Wisseuschaften, ein vortrefflicher Saal am Geburtefefte bes Monarchen. - Aber, was die nun zur Bildung des Landes, ber Leute, der Unterthanen thue? Und wenn sie alles thate - wie fern das Gluckfeligkeit gebe? Konnen diefe Bild= fauten, und wenn ihr fie an Weg und Pfosten stellt, jeden Vorbeigehenden in einen Griechen verwandeln, daß er sie so ansehe, so fühle, sich fo in ihnen fuble? Schwer! Konnen diese Bedichte, diese schönen Vorlesungen nach attischer Art eine Beit ichaffen, wo diese Gedichte und Reden Bunder thaten und wirften? Ich glaube, nein! Und die sogenannten Wiederhersteller der Wiffenschaften, wenn anch Papft und Kardinale, ließen immer Apollo, Mufen und alle Gotter in

den neulateinischen Gedichten spielen — sie wußten, daß es Spiel war. Die Bildfäule Apollo's konnte immer neben Christo und der Le da siehen: alle drei thaten eine Wirkung — keine! Könnte die Vorstellung, der Schauplah wirklichen römischen Hervorbringen und Brutus und Cato's schaffen — glaubt ihr, daß euer Schauplah stehen, daß eure Kanzel stehen würde? — Man ballet endlich in den edelsten Wissenschaften den Oßa auf den Pelion — großes Linternehmen! — man weiß beinahe nicht, wozu man ballet. Die Schäße liegen da und werden nicht gebraucht: wenigstens ist's gewiß nicht die Menschheit, die sie ht brauchet.

Es war eine Beit, da alles auf Erziehung fturmte - und die Erziehung wurde gesett in schone Mealkenntniffe, Unterweifung, Aufklå= rung, Erleichterung ad captum, und ja in frube Verfeinerung zu artigen Sitten. Als wenn alle das Neigungen andern und bilden könnte! ohne an ein einziges der verachteten Mit= tel zu denken, wie-man gute Gewohnheiten, felbst Vorurtheile, Uebungen und Kräfte wiederherstellen oder neu schaffen und dadurch als lein "beffere Welt" bilden konnte. - Der Auffaß, der Plan wurde abgefaßt, gedruckt, ver= geffen - ein Lehrbuch der Erziehung, wie wir Tausende haben, ein Roder guter Regeln, wie wir noch Millionen haben werden, und die Welt wird bleiben, wie fie ift.

Wie anders dachten einst darüber die Zeiten und Bolfer, da alles noch so enge national war.

Mus dem befonderften einzelnen Bedurfniffe flieg jede Vildung herauf und fehrte dahin zurud lauter Erfahrung, That, Unwendung des Lebens in dem bestimmtesten Rreife. Bier in der Patriarchenhutte, dort im engen Acer= gebiete, dort in einer fleinen Republik Men= fchen, wo man alles fennt, fuhlt, also auch zu fuh= len geben konnte, das menschliche Berg in der Sand hatte, und überfahe, was man fprach: da war's alfo ein guter Borwurf, ben unfer erleuchtetes Jahrhundert den minder erleuchteten Griechen macht, daß sie nichts recht allgemeines und abge= jogenes philosophirt, sondern immer in der Ra= tur fleiner Bedurfniffe, auf einem engen Schauplate, gesprochen hatten. Da war's auch an= gewandt gesprochen, jedes Wort fand Stelle, und in den besfern Zeiten, da man noch gar nicht durch Worte fprach, durch That, Gewohnheit, Borbild, taufendfachen Ginfluß - wie an= ders! bestimmt, stark und ewig. Wir fprechen uber bundert Stande, Rlaffen, Beiten, Menfchen= gattungen auf einmal, um für jede nichte gu sprechen: unfere Beisheit, fo fein und unforper= lich, ift abgezogener Gelft, der ohne Gebrauch verfliegt. Dort war's und blieb's Beisheit des Burgers, Gefchichte eines menfchlichen Gegen= ftandes, Saft voll Rahrung.

Wenn meine Stimme also Macht und Naum hatte, wie wurde ich allen, die an der Bildung der Menschheit wirken, zurufen: nicht Allgemeindrter von Verbefferung! Papierkultur! wo' möglich Anstalten — thun! Last die reden, und

in's Blave des Himmels hineinbilden, die das Ungluck haben, nichts anders zu können; hat der Liebling der Braut nicht eine schönere Stelle, als der Dichter, der sie fingt, oder der Freiwerber, der um sie wirbt? Siehe, wer die Menschenfreund= schaft, Bolferliebe und Vatertreue am schönsten befingen fann, hat vielleicht im Sinne, ihr auf Jahr= hunderte den tiefften Doldftof zu geben. Dem Scheine nach der edelfte Gefengeber, vielleicht der innigste Berstorer seines Jahrhunderts; von innerer Verbefferung, Menschheit und Gludfeligkeit nicht die Rede; - er ftrebte dem Strome des Jahrhunderts nach, ward heiland des menschlichen Geschlechts, nach dem Wahne des Jahrhunderts, erstrebte sich alfo auch den fur= zen Lohn des allen - welfenden Lorbeers der Et= telfeit, morgen Staub und Asche. - Das große, gottliche Werk, Menschheit zu bilden - ftill, start, verborgen, ewig - mit fleiner Eitel= feit konnt's nicht grenzen!

V. Ohne Zweisel wird man nach dem, was ich geschrieben, den Allgemeinsaß andringen, daß man immer die Ferne lobe und über die Gegenwart klage; daß es Kinder sind, die sich in die Ferne des Goldschaums verlieben, und den Apfel, den sie in der Hand haben, dafür hingeben, weil sie jenes nicht kennen — aber vielleicht bin ich dieß Kind nicht. Ich sehe alles Große, Schone und Einzige unsers Jahrhunderts ein, und habe es, bei allem Tadel, immer zum Grunde behalten, philosopphie! ausgebreitete Helle, mechanische "Fertigkeit und Leichtigkeit zum Erstaunen,

"Milbheit." Wie hoch ist, seit der Wiederhersstellung der Wissenschaften, unser Jahrhundert darin gestiegen! mit welchen sonderbar leichten Mitzeln auf die Höhe gekommen! wie stark hat's sie befestiget und für die Nachkommenschaft gesichert! — ich glaube Bemerkungen darüber gegeben zu haben, statt der übertriehenen. Lobe 6stamation, die man in allen, zumal französsischen Modebüchern sindet. —

Wahrlich ein großes Jahrhundert, als Mittel und 3wed: ohne Zweifel der hochste Gipfel des Baumes in Betracht aller vorigen, auf denen wir fteben. Wie haben wir und fo vie= ten Saft aus Wurzel, Stamm und Aeften gu Rut gemacht, als unfere bunnen Gipfel= zweige nur faffen konnen; stehen hoch über Morgenlander, Griechen, Romer, zumal über den mittlern gothischen Barbaren! hoch se hen wir also über die Erde - gewissermaßen alle Wolfer und Welttheile unter unserm Schatten; und wenn ein Sturm zwei fleine Zweige in Europa' schuttelt, wie bebt und blutet die ganze Welt! Wann ift je die ganze Erde an so wenig vereinigten Få= ben so allgemein zusammen gegangen, als jest? Wann hat man mehr Macht und Maschinen gehabt, mit einem Drud, mit einem Fingerregen gange Nationen zu erschüttern? Alles schwebt an ber . Spike zweier oder dreier Gedanten!

Bu gleicher Zeit — wann ist die Erde so allgemein erleuchtet gewesen, als nun? und sährt immer sort, mehr erleuchtet zu werden. Wenn voraus die Weisheit immer nur enge national war, und also auch tiefer grub und fester anzog — wie weit gehen jest ihre Strahlen! Wo wird nicht, was Voltaire schreibt, gelesen! Die ganze Erde lenchtet bei-

nahe schon von Voltaire's Klarheit.

tind wie scheint dieß immer fortzugehen! Bo fommen nicht europäische Kolonien hin, und wereben hinkemmen! Neberall werden die Wilden, je mehr sie unsern Branntwein und Neppigkeit liebgewinnen, anch unserer Bekehrung reif! Nähern sich, zumal durch Branntwein und Neppigkeit, überall unserer Kultur — werden bald, hilf Gott! alle Menschen wie wir sepn — gute, starke, glückliche Menschen!

Handel und Papsthum, wie viel habt ihr schon zu diesem großen Geschäfte beigetragen! Spanier, Zesniten und Hollander: ihr menschenfreundlichen, uneigennüßigen, edlen und tugendhaften Nationen, wie viel hat euch in allen Welttheilen die Bildung der Menschheit nicht schon

zu banken!

Geht das in den übrigen Belttheilen, wie denn nicht in Europa? Schande für England, daß das Irland fo lange wild und barbarisch blieb: es ist policirt und glücklich. Schande für England, daß die Nordschotten so lange ohne Beinkleider gingen: sie tragen sie jest wenigstens auf einer Stange mit sich und sind glücklich. Welch Neich hat sich in unserm Jahrhunderte nicht groß und glücklich gebildet! Ein einziges lag zur Schande der Menschheit in der Mitte da — ohne Akademien und Ackerbausocietäten, trug Knebelbärte und nährte demnach Königsmörder. Und siehe da was —

mit dem wilden Corfica das edelmüthige Frankreich schon allein übernommen hatte, — das thaten drei, — Ancbelbarte zu Menschen zu bilden, wie wir sind, gute, starke, glückliche Menschen.

Alle Künste, die wir treiben, wie-hoch gestiegen! Kann man sich etwas über jene Regierungstunst, das System, die Wissenschaft zur Bilbung der Menschheit, denken, \*) die ganze einzige Triebseder unserer Staaten, Furcht und Geld; ohne-Religion, (die kindische Triebseder!) ohne Ehre und Seelen freiheit und Menschenstückseligkeit im mindesten zu brauchenzbie wissen wir einzigen Gott aller Götter, Mammon, als einen zweiten Proteus zu erhasschen, und wie zu verwandeln! und wie alles von ihm zu erzwingen, was wir nur wollen! — höchste glückselige Regierungsbunst!

Sehet ein Ariegsheer! Das schönste Urbild menschlicher Gesellschaft! Alle wie bunt und leicht gekleidet, leicht genähret, harmonisch denkend, frei und bequem in allen Gliedern, ed el sich bewegend, wie helle, tressische Werkzeuge in ihrer Hand! Summe von Tugenden, die sie bei jeder täglichen Handhabung lernen — ein Vild der höchsten Vortrefslichseit des Mensch engeisees und der Regierung der Welt — Resignation.

Gleich gewicht von Europa! du große Erfindung, wonder fein Zeitalter vorher wußtel wie fich jest diese großen Staatskorper, in benen

<sup>\*)</sup> hume politische Schr. Berg. 4. 9, 25, 26 u. feine Gesch.

whne Zweifel die Menschheit am besten gepflegt werden fann, an einander reiben, ohne sich zu zersto= ren, und je zerstoren zu konnen, wie wir fo traurige Beispiele an der elenden Staatskunst der Go= then, Sunnen, Bandalen, Griechen, Der= fer, Romer, furg, aller Beiten vor une baben, und wie sie ihren edlen Konigsgang fortgeben, diese Waffertoune voll Infeften in fich zu schlucken, um Einformigkeit, Friede und Sicherheit zu schaffen. Arme Stadt! gequaltes Dorf! - Seil uns! zur Aufrechthaltung des Gehorfams, des Friedens und der Sicherheit, aller Kardinaltugenden und Gludfeligfeiten, Goldner! Berbundete! Gleichgewicht Europa's! Es wird und muß, Bell und! ewige Rube, Friede, Sicherheit und Behorfam in Europa bleiben.

Da durfen nur unsere politischen Geschichteschreiber und historischen Epopeen dichter der Monarchie das Wachsthum dieses Zustandes von Zeit zu Zeit mahlen! \*) "Einst, traurige Zeiten! "da man blos nach Bedürsniß und eignem Gezicht letwa handelte: traurigere Zeiten, da "die Macht der Negenten, gar noch nicht schrankenzieh, und traurigste Zeiten unter allen, da ihre Einzehnste noch nicht ganz willkürlich waren — "da — wie wenig gibt's für den philosophischen

<sup>\*)</sup> Robertsond Geschichte Karls V. die Sinseitung, davon dieß nur ein treuer Ausbug ift, mit etwanigem Urtheil über sein Urtheil.

Ταρασσεί 18ς ανθρωπ8ς 8 τα πραγματα, αλλα 1α περι πραγματων δογματα. Ευριπ.

"Epopeengeschichtschreiber allgemein zu rai= "sonniren, oder in's Bange von Europa bingu= "mablen; feine Armeen, die vermogend waren, "ferne Grengen zu bennruhigen; fein Lan= "besberr, der aus feinem Lande fonnte, zu ero= "bern, alfo alles nur auf elende Gegenwehr und "Selbftvertheidigung angelegt; feine Poli-"tit; fein Blick auf ferne Beiten und Lanaber; feine Spefulation in den Mond: alfo "feine Verbindung der Lander durch diese menschen= "freundlichen Rachstenblicke- furs, fein - und "das ift das Wort fur den neuesten bochften Be= . "schmad! - fein gefellschaftliches Leben in "Europa. Gottlob! feitdem einzelne Krafte und Glieder des Staats abgethan, Adel durch "Stadte, Stadte durch freigelaffenes Land, und "Abel, Stadte und freigelaffenes Land burch Bol= "fer fo glorreich gegen = und überwogen, in "das Wunderding Maschinen hineingelenkt find, nie-"mand mehr von Selbstgerechtigfeit, Selbst= "wurde und Gelbstbestimmung weiß und wif-"sen darf - Seil une, welch gesellschaftliches "Leben in Europa! Wo der Monarch den Staat "so gang in feiner Macht hat, bag diefer ihm "nicht mehr 3 wech, sondern auswärtiges San-"deln durch ihn Zweck ift -- wo er also so weit "fieht, rechnet, rathfchlaget, handelt, je-"der durch Winke, von denen er nichts versteht "und weiß, jum Enthusiasmus gerührt und ge= "leitet werden, fein Staat ohne den Blick bes "andern eine Pflaumfeder aufheben darf - ohne "baß von ber fernoften Urfache fich allgemeiner

"Aderlaß in allen Welttheilen von selbst beschließe!
"Große Allgemeinheit! wie gedrungene mensch"liche, leidensch aftlose-Kriege daher entsprin"gend! wie gerechte, menschliche, billige Un"terhandlungen daher entspringend!" Und wie wird
die höchste Tugend, die Resignation jedes Einzelnen dabei befördert — hohes gesellschaftliches Leben in Europa!

tind durch wie glorreiche Mittel \*) man dahin gekommen, "daß die Macht der Monarchie in gleis"chem Schritt mit der Entkräftung einzelner "Glieder und der Stärke des Soldnerstanszieles gewachsen! durch welche Mittel sie ihre Vorsziechte erweitert, ihre Einkunste gemehret, "thre innern Feinde unterjocht oder gelenkt, "thre Grenzen verbreitet — das zeigt die mitte"lere und neuere, insonderheit die Vorgängerinn von "ganz Europa, die französische Seschichte."
Glorreiche Mittel, und der Zweck wie groß: Wage Europa's! Glückseligkeit Europa's! Auf der Wage und in der Glückseligkeit bedeutet je des einzelne Sandkorn ohne Zweisel viel! —

"Unser System des Handels!" Db man sich etwas über das Verfeinte der allumfassenden Wissenschaft denke? Was waren's für elende Spartaner, die ihre Heloten zum Ackerbau brauchten, und für barbarische Römer, die ihre Sklaven in die Erdgefängnisse einschlossen! In Europa ist die Sklaverei abgeschafft \*\*), weil berechnet

<sup>\*)</sup> Noch immer blos aus Robertsons Auszug.

<sup>\*\*)</sup> Millar über den Unterschied der Stände! Sauptst. 5.

ift, wie viel diese Stlaven mehr kosteten und wentzger brächten, als freie Leute. Nur Eins haben wir und noch erlaubt, drei Welttheile als Stlawen in brauchen, zu verhandeln, in Silbergruben und Zucermühlen zu verbannen — aber das sind nicht Europäer, nicht Christen, und dafür besommen wir Silber und Edelgesteine, Gewürze, Zucer und — heimliche Krankheit: also des Handels wegen und zur wechselseitigen Bruderhülfe und Gemeinsch aft der Länder.

"System des Handels" — Das Große und Einzige der Anlage ist offendar! Drei Welttheile durch und verwüstet und policiret, und wir durch sie entvölkert, entmannet, in Ueppigkeit, Schinderei und Tod versenkt: das ist reich gehandelt und glücklich. Wer ist, der nicht an der großen Ziehewolke, die Europa aussaugt, Antheil haben, sich in sie drängen, und, kann er nicht andere, seine eignen Kinder als größter Handelsmann entleeren müßte? — Der alte Name, Hirt der Wölker, ist in Monopolisten verwandelt — und wenn die ganze Wolke mit hundert Sturmwinden denn bricht — großer Gott Mammon, dem wir alle jeht dienen, hilf und! —

"Le ben sart und Sitten!" wie elend, als es noch Nationen und Nationalcharakter gab: \*) was für wechselseitiger Haß, Abneigung gegen die Fremden, Festsehung auf seinen Mittelpunkt, vätterliche Vorurtheile, Haugen an der Erdscholzle, an der wir geboren sind und auf der wir verwesen

<sup>\*)</sup> hume vermischte Schriften. Th. 4. XXIV.

follen! einheimische Denkart! enger Kreis von Ideen — ewige Barbarei! bei uns sind gottlob, alle Nationalcharaktere ausgelöscht; wir lieben uns alle, oder vielmehr keiner bedarse, den andern zu lieben; wir gehen mit einander um, sind einander völlig gleich — gesittet, höslich, glückselig! haben zwar kein Baterland, keine Unsern, für die wir leben; aber sind Menschen=
freunde und Weltbürger. Schon jest alle Regenten Europas, bald werden wir alle die französsische Sprache reden! — Und dann — Glückseligkeit! es fängt wieder die güldne Zeit an, "da hatte alle "Welt einerlei Zunge und Sprache! wird, "Eine Heerde und Ein Hirte werden!" Nattonalcharaktere, wo sevo ihr?

"Lebensart und Sitten Europa's!" Wie spät reifte in den gothischen Zeiten des Christenthums die Jugend: kaum im dreißigsten Jahre mündig; man verlor den halben Theil seines Lebens in einer elenden Kindheit. Philosophie, Erziehung und gute Sitten, welche neue Schöpfung habt ihr geschaffen! Wir sind jest im dreizehnten Jahre reif, und durch stumme und laute Sünden im zwanzigsten verblühet. Wir genießen das Leben, recht in der Morgenröthe und schönsten Blüthe!

"Lebensart und Sitten Europa's!" Welsche gothische Tugend, Bescheiden heit, jugendsliche Blodigfeit, Scham! \*) Frühe werden wir des zweideutigen unbehüssichen Mantels der Tusaend los: Gesellschaften, Frauenzimmer, (die nun

<sup>\*)</sup> Burds Befprache über bas Reifen.

am meisten bei Scham entbehren, und die sie auch am wenigsten nothig haben!) selbst unsere El= tern wischen sie uns fruhe von den Wangen. Oder wenn das nicht, Lehrmeister guter Sitten! Wir gehen auf Reisen; und wer wird sein ausgewachsenes Aleid der Kindheit, außer Mode und Anstand,-wieder bringen? Wir haben Dreistigkeit, Ton der Gesellschaft, Leichtigkeit, uns alles zu be= dienen! schone Philosophie! "Zärtlichkeit des "Geschmacks und der Leidenschaften!" \*) Immer waren Griechen und Römer in ihrem Ge= schmacke noch wie grob! hatten am wenigsten den Ton des Umgangs mit dem schönen Geschlechtel. Plato und Cicero konnten Bande Gespräche über Metaphylif und mannliche Runfte schreiben und 26 fprach nie ein Weib. Wer follte bel uns ein Stuck, und wenn's auch Philoktet auf sci= ier wusten Infel ware, ohne Liebe aus= jalten? Voltaire — aber man lese, wie ernstlich er selbst vor der Nachfolge gewarnet. Frauen= timmer sind unfer Dublifum, unfre Afpaften bes Geschmads und ber Philosophie. Wir wiffen Sartesianische Wirbel und Newtonische At= raftionen in einen Schnurleib einzufleiden, fcrei= ien Geschichte, Predigten und was nicht mehr! für ind ale Weiber. Die feinere Bartlich feit infere Gefdmade ift bewiesen.

"Schone Kunfte und Wiffenschaften!" \*\*) Die

<sup>\*)</sup> hume politische Bersuche. 1.17.23.

<sup>\*\*)</sup> hume Verf. Eh. 4, XVI. XVII. Voltaire siècle de Louis XIV, XV. und die heere Panegyriften der neuen Literatur,

grobern haben freilich die Alten, und zwar die elende unrubige Regimentsform, fleine Revubliken ausbilden konnen; aber feht auch wie grob jene Beredfamfeit Demofthenes! jenes griechische Theater! grob felbst jene gepriesene Untife! Und mit ihrer Mahlerei und Musififit's gar nur anfaedunfenes Mabrchen und Bettergebeul gewefen. Die feinere Bluthe der Kunfte hat auf die gluckfelige Monarchie gewartet! An den Sofen Lud= wigs fopirte Corneille feine Belden, Racine feine Empfindungen: man erfand eine gang neine Gattung der Wahrheit, der Rührung und des Geschmacks, von der die fabelhaften, falten, pracht= lofen Alten nichts gewußt - die-Opera. Beil dir Dper! du Sammelplaß und Wettelfer aller unferer Schönen Runfte!

In der gluckfeligen Monarchie war's, wo's noch Ersindungen gab. \*) Man ersand statt der alten pesantischen Universitäten, glänzende Akademien. Bossuet ersand eine Geschichte, ganz Deklamation und Predigt und Jahrzahlregiscer, die den einfältigen Zenophon und Livius so weit übertras; Bourdaloue ersand seine Redegatung, wie besser als Demosthen! Man ersand eine neue Musik, — Harmonie, die keiner Melodie bedurste, eine neue Baukunst, was jeder unsmösslich geglandt, eine neue Säule — und, was die Nachwelt am meisten bewundern wird, eine Arechitektur auf der Flühe und mit allen Produktionen der Natur — das Gartenwesen! voll-

<sup>\*)</sup> Voltaire siècle de Louis XIV.

Proportionen und Symmetrie, voll ewigen Genusses und ganzneue Ratur ohne Natur. Heil und! was konnten wir allein unter der Monarchie

erfinden!

Um spatesten fing man' an zu philosophi= ren.\*) Und wie neu! Ohne Spftem und Grund= fabe, daß es frei bliebe, immer zu anderer Beit auch das Gegentheil zu glauben; ohne Demon= stration, in Bis gehüllet: benn "alle strenge "Philosophie hat nie die Welt gebeffert;" \*\*) end= lich gar - berrliche Erfindung! - in Memoi= res und Worterbuchern, wo jeder lefen fann, was und wie viel er will - und die herrlichste ber herrlichen Erfindungen, das Worterbuch, die Encoklovadie aller Biffenschaften und Runfte. "Wenn einst durch Keuer und Baf-"fer alle Bucher, Runfte und Wiffenschaften unter-"geben - aus und an dir, Encyflopadie! hat der "menschliche Geift alles!" Bas die Buch= bruderfunft den Biffenschaften, ift die Ency= flopadie der Buch druckerfunft geworden \*\*\*): höchster Gipfel der Ausbreitung, Bollständigfeit und ewigen Erhaltung.

Nun follte ich noch das Beste, unsre ungehenern Fortschritte in der Religion rühmen, -- da wir gar die Lesarten der Bibel aufzuzählen angefangen! — in den Grundsähen der Ehre, seitdem

<sup>\*)</sup> Disc. prélim. vor der Encuflopadie, Voltaire tableau encyclopédique des connaissances humaines

<sup>\*\*)</sup> Sume Berf. Th. 1. 2166. I

<sup>\*\*\*)</sup> Disc. prélim, und Mélange de litt. d'Alembert T. I. IV. Ferderd Werfe 3. Philos. u. Gesch, III.

wir das lächerliche Mitterthum abgeschafft und Orden zu Leitbändern der Anaben und Hofgeschenken erhöben; — am meisten aber unsern höchsten Gipfel von menschlichen — Va=ter=, Weibs= und Aindestugen den rühmen — aber wer kann in einem solchen Jahrhunderte, als das unsere ist, alles rühmen? Genug, wir sind [,, Gipfel des Baums, in himmlischer Luft ,, webend: die goldne Zeit ist nahe!"

## Dritter Abschnitt.

## Bufåße.

Die Himmelstuft ist so erquickend, daß man gern zu lange über Wipfel und Baumen schwebet. Himmter an den traurigen Boden, um etwa aufs Ganze oder Nichtganze einen Blick zu werfen!

Großes Geschöpf Gottes! Werk dreier Weltheile, und fast sechs Jahrtausenbe! Die zarte sastvolle Wurzel, der schlanke, blühende Sprößling, der mächtige Stamm, die starksstrebenden verschlungnen Aeste, die luftigen weit verbreiteten Zweige — wie ruhet alles auf einander, ist aus einander erwachsen! — Großes Geschöpf Gottes! aber wozu? zu welchem Zweie?

Daß offenbar dieß Erwachsen, dieser Fort= gang aus einander nicht "Vervollkommung

"im eingeschränkten Schussine sen, hat, dunkt mich, "ber ganze Blick gezeigt." Nicht mehr Samenkorn, wenn's Sprößling, fein zarter Sprößling mehr, wenn's Baum ist. Ueber dem Stamm
ist Krone; wenn ieder Aft, jeder Zweig derselben
Stamm und Burzel senn wollte — wo bliebe
der Baum? Orientalen, Griechen, Könrer
waren nur einnial in der Welt; sollte die elektrische Kette, die das Schlckfal zog, nur in Einem
Punkte auf Einer Stelle berühren! — Wir also,
wenn wir Orientalen, Griechen, Kömer auf Einmal sehn wollen, sind wir zurerläßig nicht's.

"In Europa foll jest mehr Tugend senn, als "je in aller Welt gewesen?" Und warum? Weil mehr Aufklärung darin ist — Ich glaube, daß eben

deshalb weniger fenn muffe.

Was ift, wenn nian auch nur die Schmeichler ihres Jahrhunderts fragt, was ift diese mehrere Tugend Europa's, durch Aufflarung? "Auf-"flarung! Wir wiffen jest fo viel mehr, bo= ,ren, lefen fo viel, dag wir fo rubig, gedul= "dia, fanftmuthia, unthatig find - Freiilich - freilich - givar - und auch das noch; "aber bei allem bleibt doch der Grund unfrer Ber-"ten immer fo weich!" Ewige Gufler, bas heißt alles ja, wir find dort oben die dunnen, luftigen Zweige, freilich bebend und flufternd bei jedem Binde; aber fpielt doch ber Connen= ftrahl fo schon durch und; ftehn wir über Aft, Stamm und Wurzel fo hoch, feben fo wett und - ja nicht vergeffen, - fonnen fo weit und fchon fluftern!

Db man nicht sehe, daß wir alle Laster und Tugenden der vergangenen Beit nicht haben, weil wir - durchaus nicht ihren Stand, Rrafte und Saft, Raum und Element haben. Frei= lich fein Fehler; aber was erlügt man fich benn auch daraus Lob, Ungereimtheiten von An= magung? Was taufcht man fich mit unfern Mit= teln der Bildung, als ob die das ausgerichtet; und nimmt alles zusammen, sich über den Tand seiner eignen Wichtigkeit zu bintergeben? Warum endlich tragt man den "Roman einfeiti= ger Sohnluge" benn in alle Jahrhunderte, verspottet und verungiert damit die Sitten aller Bolfer und Beitlaufte, daß ein gefunder, bescheidner, uneingenommner Mensch ja fast in allen sogenannt pragmatischen Geschichten aller Belt, nichts endlich mehr, als den efelhaften Buft des "Preisideals feiner Beit" zu lefen bekommt. Der gange Erdboden wird Mifthaufe, auf dem wir Korner suchen und fraben! Obilosophie des Jahrshunderts!

"Wir haben keine Straßenrauber, keine "Bürgerkriege, keine Unthaten mehr"— aber wo, wie und warum sollten wir sie haben? Unfre Länder sind so wohl policirt, mit Landstraßen verhauen, mit Besahungen verpropft, Necker weißlich vertheilt, die weise Justiz so wachsam — wo soll der arme Spishube, wenn er auch Muth und Kraft zu dem rauhen Handwerke hätte, es treiben? Warum es aber auch treiben? Er kann ja nach den Sitten unsers Jahrhunderts auf eine weite bequemere, gat ehrwürdige

und glorreiche Weise Hause, Kammer= und Betträuber werden, in diesen Bedienungen vom Staate besoldet werden, — warum sich nicht lie= ber besolden laffen? Warum das unsichre Handewerf, zu dem er — und darauf kommt's hinaus — weder Muth, noch Kraft, noch Gelegenheit hat? Gnade Gott eurer neuen, freiwilligen Tugend!

Haben wir "feine burgerlichen Ariege,"
weil wir alle so zustiedene, allgesättigte, glückliche
Unterthanen sind? Oder ist nicht eben aus Ursachen,
die oft gerade das Gegentheil begleiten? Rein
Laster — weil wir alle so viel hinreißende
Augend, Griechenfreiheit, Kömerpatriostism, Morgenlandsfrömmigkeit, Atterehre, und alle im größten Maße — oder
ist nicht gerade, weil wir der allen keine haben,
und leider also auch ihre einseitige, vertheilte Laster nicht haben können. Dünne, schwankende Aeste!

und als folche, ist's freilich mit unfer Vorzug, "eben der matten, kurzsichtigen, allverache, tenden, allein selbstgefälligen, nichts "ausrichtenden und eben in der Unwirffamkelt "trostvollen Philosophie" fähig zu seyn. Morgenländer, Griechen und Römer waren's nicht.

Als folder, ists unser Vorzug, unfre Mitziel der Bildung so bescheiden zu schäßen und anzurechnen. Geistlicher Stand, daß die Welt nie so menschlich, theologisch aufzellärt; weltlicher Stand, daß sie nie so

menschlich, einformig, gehorfam = und ord= unnasvoll; unfre Gerechtigkeit, daß fie nie fo menschlich und friedeliebend; endlich unfre Philosophie, daß sie nie fo menschlich und göttlich gewesen sen als jest - durch wen? da zeigt jeder auf sich! "Wir sind die Nerate, die "Seilande, die Aufflarer, die neuen Schop= "fer - die Beiten des tollen Kiebers find vorbei" - Nun ja gottlob! Und der schwindsüchtige Kran= ke liegt da so ruhig im Bette, wimmert und -- danket! dankt; aber ob er auch danke? Und wenn er's thate; eben diefer Dank fonnte er nicht als Kennzeichen seiner Verfallenheit, Klein= muth, und der zagendsten Menschheit eben gelten? Wie, wann sogar Empfindung eines andern beffern mit dem Genuffe entfloben mare, daß ich mich selbst, da ich dieß schreibe, vielleicht den giftigften, bobuischften Seitabver= gerrungen\_aussete? Wenn's eben schon genug ware, daß wir benfen, haben Manufattu= ren, Handel, Runfte, Ruhe, Sicherheit und Ordnung. Unfre Regierungen mit nichts mehr in sich zu kanipfen: unfre Staats= verfaffungen werden groß! - fo weiten Blice umber! - so weit umber, so ferne vorausspielend - Welche Seit konnte das? - Alfo! So sprechen unfre Ctaats =, Sandels = und Aunstaeschichte. Man glaubt Satyre zu lesen, und man liest nichts, als treue Denkart. Was lobut's, daß ich wel= ter rede? Wenn's blos Sieche ware; und nicht zu= gleich hinderniß, das jedes Mittel dagegen aufhebet! im — Todesschweiße aber mit Oplum

träumen: warum den Kranken stören, ohne daß man ihm hilft.

Also vielmehr, was dem Kranken auch mehr gefallen wird. Wir sind bei die ser Fortrückung freilich auch auf unfrer Stelle, Zweckund

Werkzeng des Schickfals.

Gemeiniglich ist der Philosoph alsdam am nieten Thier, wenn er am zuverläßigken Gott seyn wollte: so anch bei der zuversichtlichen Berechnung von Vervollkommnung der Welt. Daß doch ja alles hübsch in gerader Linte ginge, und jeder folgende Mensch und jedes folgende Geschlecht in schöner Progression, zu der er allein den Exponenten von Tugend und Glückseligseit zu geben wußte, nach seinem Ideal vervollstommnet würde! Da trass nun immer ans ihn zuhinterst: er das lehte, höchste Glied, bei dem sich alles endigt. "Sehet! zu solcher Ausklärung, "Tugend, Glückseligseit ist die Welt gestiegen! ich, "hoch auf dem Schwengel, das goldne Züngen, "lein der Weltwaage: sehet mich!"

Und der Weise bedachte nicht, was ihn doch das leiseste Echo von Himmel zu Erde hätte lehren müssen, daß wahrscheinlich immer Mensch Mensch bleibe, nach der Analogie aller Dinge nichts als Mensch! Engel und Teuselgestalt im Menschen — Nomangestalten! — Er nichts als das Mittelding zwischen! troßig und verzagt, in Bedürfniß strebend, in Unthätigseit und Ueppigseit ermattend, ohne Anlaß und Nebung nichts, durch sie allmälig sortschreitend

beingh alles - hieroglophe bes Guten und Bofen, wovon die Geschichte voll ift -Menfc! - immer nur Werfzeug!

Bedachte nicht, daß dieg verborgne Doppel= geschopf taufendfach modificirt werden fonne und nach dem Bau unfrer Erbe fast muffe: daß es eine Schopfung von Klima, Beitumftan= den, mithin National= und Gafulartugen= den gebe; Bluthen, die unter dem himmel wach= fen und fast von nichts gedeihen, bort aussterben oder elend falben (eine Phyfit der Geschich= te, Seelenlehre und Politif, woran ja un= fer Jahrhundert schon so viel gedichtet und gebrütet bat!) daß es dieß alles geben fonne und muffe, von ihnen aber unter der vielfach veränderten Schlaube immer noch berfelbe Kern von Wefen und Gluckfahigfeit aufbewahrt feyn tonne, und nach aller menschlichen Erwartung fast senn werde.

- Bedachte nicht, daß es unendlich mehr Für= forge des Allvaters zeige, wenn dies geschäbe: wenn in der Menschheit ein unsichtbarer Reim der Glucks und Tugendempfanglichkeit auf der gangen Erde und in allen Beital= tern liege, der verschiedlich ausgebildet, zwar in verschiedenen Formen erscheine, aber in= nerlich nur ein Maß und Mischung von

Rraften.

- Bedachte endlich nicht, - allwissendes Ge= schopf! - daß mit dem Menschengeschlechte ein größerer Dlan Gottes im Gangen senn fonne, den eben ein einzelnes Geschopf nicht über= siehet, eben weil nichts auf etwas blos Einzelnes, jumal nicht auf den Philosophen oder Thronsiker des achtzehnten Jahrhunderts, als lette End linie, liese, — weil etwa noch alle Scenen, in deren jedem jeder Schauspieler nur Rolle hat, in der er streben und glücklich seyn kann — alle Scenen noch etwa ein Ganzes, eine hauptvorstellung machen können, von der freilich der einzelne, eigennühige Spieler nichts wissen und sehen, die aberder Jusch auer im rechten Gesichtspunkte und in ruhiger Abwartung des Folgeganzen wohl sehen könnte. —

Siehe das ganze Weltall von Himmel zu Erde — was ist Mittel? was ist Zweck? Nicht alles Mittel zu Millionen Zwecken? nicht alles Zweck von Millionen Mitteln? Tausendsach die Kette der allmächtigen, allweisen Gute in und durch einandergeschlungen; aber jedes Gied in der Kette an seinem Orte Glied — hängt and der Kette und sieht nicht, wo endlich die Ketzte hange. Jedes fühlt sich im Wahne als Mitztelpunkt, sühlt alles im Wahne um sich nur so fern, als es Strahlen auf diesen Punkt, oder Wellen geußt, — schoner Wahn! die große Kreislinie aber aller dieser Wellen, Strahlen und scheinbaren Mittelpunkte — wo? wer? wozu?

In der Geschichte des menschlichen Geschlechts war's anders? auch mit allen Wellen und Folgezeiten anders, als eben der "Bauspian allmächtiger Weisheit?" Wenn das Wohnhaus, bis auf's kleinste Behor, "Gottesgemählhe" zeiget — wie nicht die Geschichte

seines Bewohners? Jenes nur Deforation! Gemählbe in einem Austritte, Ansicht! dieß ein "unendliches Drama von Scenen! Epopee "Gottes durch alle Jahrtausende, Welttheile "und Menschengeschlechte, tausendgestal="tige Fabel voll eines großen Sinns!"—

Dag diefer Sinn, diefer Allanblick wenig= stens außer bem Menfchengeschlechte liegen muffe - Infekt einer Erdscholle, siehe wieder auf Himmel und Erde! findest du im ganzen, todt und lebendig, auf einmal webenden Weltall dich den ausschließenden Mittelpunkt, auf den alles wirke? oder wirkest du nicht felbst mit, wo? wie? und wann? (wer hat dich darum gefragt?) zu bo= hern, dir unbefannten, 3meden! gu 3meden, ju benen der Morgenftern und die fleine Bol= fe, neben ihm du und der Wurm mitwirft, den du jest zertrittst, das uun in der großen, allweiten Bu= fammenwelt eines Augenblicks unläugbar und unerforschlicht in der großen, allweiten Kolgewelt, in allen Begebenheiten und Fortwickeinn= gen des Menschengeschlechts, in dem Drama, voll Weisheit und Anote des Erfinders, kannst du da etwas minderes und anders vermuthen? Und wenn bir das Gange ein Labyrinth ware, mit hundert Pforten verschlossen, mit huntert geoffnet - der Laborinth ift "Palast Gottes, zu seiner "Allerfüllung, vielleicht zu feinem Luftanblicke, "nicht zu beinem!"

Abgrund die ganze Welt, der Anblick Gottest in einem Momente — Abgrund, workn ich von allen Seiten verloren stehe! sehe ein großest

Werk ohne Namen, und überall voll Namen, voll Stimmen und Krafte! Ich fühle mich nicht an dem Orte, wo die Barmonie aller die= fer Stimmen in ein Ohr tont, aber was ich bier an meinem Orte von verkurztem, verwirrendem Schalle hore, - fo viel weiß und hore ich gewiß, hat auch was harmonisches, tont auch zu Lobgesang im-Ohre beffen, fur ben Raum und Beit nichtsfind. - Menschenohr, weilet wenige Augenblicke, hort auch nur wenige Tone, oft nur ein verdrießli= des Stimmen von Migtonen, benn es fam dief Ohr eben zur Zeit des Stimmens und traf un= glucklicher Beise vielleicht in den Wirbelwind eines Binfels. Der aufgeflarte Menich ber fpatern Beit, Allhörer-nicht-blos will er fenn, sondern felbst der lette Summenton: aller Tone, Gyte= gel ber Allvergangenheit, und Reprafen= tant des Zwecks der Komposition in allen Scenen! - Das alteluge Rind laftert; ei, wenn's vielleicht gar nur Rachhalt des letten übrig= gebliebenen Sterbelante mare, ober ein Theil des Stimmens! -

Unter dem großen Baume des Allvaters \*), dessen Gipfel über alle Himmel, dessen Wurzeln unter Welten und Hölle reichen: bin ich Adler auf diesem Baume? bin der Rabe, der auf seiner Schulter ihm täglich den Abendgruß der Welten zu Ohr brüngt? — welch eine kleine Lanbfaser des Baums mag ich seyn! kleines Komma oder Strichlein im Buche aller Welten!

<sup>\*)</sup> Gine große Vorftellung ber norbifchen Ebba!

Bas ich auch fen! Ruf von himmel zu Erbe, daß, wie alles, so auch ich an meiner Stelle etwas bedeute; mit Araften ausgespart jum Ban= gen, und ja nur mit Gefühl der Gluckfeligkeit auch nach Mag diefer Arafte! Wer meiner Bruder hatte Vorrecht, ehe er war? Und wenn's 3wed und Zusammenstimmung des Hausraths fo= derte, daß er Gold =, ich Erdegefaß wurde - ich nun eben Erdegefaß, auch in 3med, Rlang, Dauer, Gefühl und Tuchtigfeit, fann ich mit dem Werkmeifter ftreiten? Ich bin nicht uber= gangen, niemand vorgezogen; Fublbarfeit, Thatigfeit und Tuchtigfeit des Menschengeschlechts ift vertheilt. Sier reift der Strom ab, dort fest er an. Wem viel gegeben ift, der hat auch viel zu leiften. Wer mit viel Sinnen erquickt wird, hat mit viel Ginnen zu streben - Ich glaube nicht, daß ein Gedante, mit dem, was er fagt und verschweigt, was er in Unficht gibt und worüber er Simmeledecke ziehet, größere Empfindung gebe, ale diefer, im Lichte der gan= zen Geschichte! .

Daß er darin erscheine, dahin läuft wenigstens mein Wunsch, die große olympische Kenn=bahn. Ist unser Zeitalter in irgend einer Absicht edel nußbar, so ist's "seine Spåte, seine Höhe, "seine Ausstaufende durch auf dasselbe bereits zubereitet worden; wodurch es wieder in so höherm Sinne auf ein anderes zubereite; die Schritte gegen und von ihm — Philosoph, willt du den Stand deines Jahrhun-

berte ehren und nugen: das Buch der Borge= schichte liegt vor bir; mit sieben Siegeln ver= schloffen; ein Wunderbuch voll Weiffa= gung: auf bich ift bas Ende ber Tage fommen - lies!

Dort Morgenland! die Wiege bes Men= schengeschlechts, menschlicher Reigungen und aller Religion. Wenn Religion in aller falten Welt verachtet und verglüht senn sollte: ihr Wort dorther, Feuer = und Flammengeist dorther mebend \*), mit Vaterwurde und Einfalt, die infonderheit noch immer "das Berg des unschulbigen Rindes" wegführt! Kindheit des Ge= schlechts wird auf Kindheit jedes Individu= ums wirken: der lette Unmundige noch im er= ften Morgenlande geboren!

Die Junglinge aller fogenannten feinen Litera= tur und Kunft, find die Griechen: was weiter liegt, ift dem Gefichte des Jahrhunderts vielleicht zu tief, ju kindisch; aber sie, in der rechten Morgenrothe der Weltbegebenheiten, was haben sie auf all' ihre Nachzeit gewirft? - Die schonfte Bluthe des menschlichen Geistes, des helden= muthe, der Baterlandeliebe, des Freige= fuhle, ber Aunstliebhaberei, des Gefan= ges, bes Cons der Dichtung, bes Lautes der Ergablung, bes Donners der Beredfamteit, des Aufbruche aller burgerli= den Weisheit, wie es jest ift, ift ihr. Gie dahingestellt; ihnen Simmel, Land, Verfasfung,

<sup>\*)</sup> Das verachtete Buch - bie Bibel!

ein glücklicher Zeitpunkt gegeben; sie bildeten, ersfanden, nannten. Wir bilden und neunen noch nach — ihr Jährhundert hat ansgerichtet! — Aber nur einmal ausgerichtet! Da Menschengest init allen Kräften es zum zweitenmale wesen wollte — der Geist war Staub; der Sprößling bileb Asche: Griechenland fam nicht wieder.

Romer, die erften Sammler und Austhel= ler der Krüchte, die anderweit vorher gewachfen, jest reif in ihre Hande fielen. Zwar mußten ffe Bluthe und Saft an : seinem Orte lassen: aber Früchte theilten fle boch aus: Meliquien der uralten Welt im Nomerfleide, nach Ro= merart, in Romersprache - wie, wenn alles unmittelbar aus Griechenland gefommen ware? Griechengeist, Griechenbildung, Griechensprache? — wie alles anders in Europa! — Es follte nicht! Griechenland, noch fo eatfernt dem Rorden, in feinem schonen Archivelagus von Weltgegend, der menschliche Geist in ihm, noch so fchlank und gart - wie follt' er mit allen Bolfern ringen? ihnen seine Rachfolge aufzwingen? Wie konnte die grobe nordische Schale-den feinen Griechenduft faffen? Alfo Italien war die Brude, Rom die Mittelzeit der hartung des Kerns und seiner Austheilung; - selbst die heilige Sprache der neuchristlichen Welt war ein Jahrtaufend durch, mit allem was thr anflebt, in ganz Europa romisch.

Selbst, da Griechenland zum zweiten mal auf Europa wirken sollte, konnt's nicht un mittelbur wirken: Arabien ward der verschlemmte Kanal —

Arabien der under-plot jur Geschichte der Bil= bung Europa's. Wenn, wie's jest ift, Aristoteles bestimmit war, feine Jahrhunderte allein zu berrichen und die Würme und Modermotten der fco= laftischen Denfart in allem - zu erzeugen: wic, weun's Schickfal gewesen ware, daß Plato, homer, die Dichter, Geschichtschreiber, Redner, fruber batten wirken fonnen? - wie alles unendlich anders! Es war nicht bestimmt. Der Kreis sollte dort binuber: die arabische Reli= gion und Nationalkultur haßte diefe Blumen: vielleicht hatten fie in Europa der Zeiten auch noch nicht gedeihet; da sich gegentheils aristote= lische Spisfindigfeit und mobrischer Ge= fdmad fo wohl mit bem Beifie ber Beit vertrug - Schickfal! -

In Europa follte bas Gewachs der alten Weltjahrhunderte nur gedörret und abge= feltert werden, aber von da aus unter die Vol= fer ber Erbe fommen: wie fonderbar nun, daß sich Nationen auf die Stätte zur Arbeit drangen, obne zu wiffen, wie? und wozu? Das Schickfal rief fie zum Geschäfte in den Weinberg: nach und nach, jeden zu feiner Stunde. war schon erfunden, gefühlt, fein erfounen, was vielleicht ersonnen werden konnte: hier ward alles nun in Methode, in Form der Biffen= schaft geschlagen - und bann famen nun eben bie neuen, faltesten mechanischen Erfindungen bingu, die es in's Grofe fpielten, Dafchinen der kalten europäisch = nordisch en Abstrak= tion, fur die Sand des Allenfers große Werkzeuge! Da liegen nun die Samenkörner fast unter allen Nationen der Erde, wenigstens allen befannt, allen zugangbar; alle werden sie haben, wenn ihr Zeitpunkt kommt. Europa hat sie gedörret, aufgefädelt, verewigt — sonderbarer Ball! Was hast du kleiner, nordischer Welttheil, einst Abgrund von Hainen und Eisinseln, auf dem Balle werden mussen! was wirst du noch werden! —

Die sogenannte Aufklärung und Bildung der Welt hat nur einen schmalen Streif des Erdballs berührt und gehalten; auch können wir nicht etwas in ihrem Lause, Stande und Umlanse ändern, ohne daß sich zugleich alles ändert. Wie? wenn z. E. allein die Einsührung der Wissenschaften, der Religion, der Reformation anders gewesen wäre? — sich die nordischen Völker anders gemischt, anders gesolgt wären? nicht das Papsthum so lange Vehiculum hätte seyn müssen? — Was könnt ich nicht noch zehnsach mehr fragen! — Träume! Es war nicht; und hintennach können wir immer etwas durchblicken, warum es nicht war; freilich aber ein kleines Etwas!

Auch sieht man, warum eigentlich keine Nation hinter der andern, selbst mit allem Zubehör derselben, jemals worden ist, was die andere war. Mochten alle Mittel ihrer Aultur dieselben senn: Aultur nimmer die selbe,
weil allemal schon alle Einslüsse der alten, jest
veränderten Natur dazu sehlten. GriechenWissenschaften, die die Römer an sich zogen,

wurden romisch; Aristoteles ein Araber und Scholastiker; und mit den Griechen und Romern der neuen Zeiten — welche elende Sache! Marsilius, du bist Plato? Lipsius, du Zeno? Wo sind deine Stoiker? deine Heleden, die dort so viel thaten? All ihr neuen Homere, Redner und Künstler — wo ist eure Welt der Bunder?

Auch in fein Land hat die Bildung ihren Rucktritt nehmen fonnen, daß sie zum zweitenmal geworden mare, was fie war. Der Weg bes Schickfals ift eifern und strenge: Scene der Beit, der Welt war schon vorüber; Zwecke, wozu sie fenn follten, vorbei. Kann der heutige Tag der gestrige werden? Werden, da der Gang Gottes unter die Nationen mit Miefenschritten fort= geht, kindische Ruchpfade von Menschen= fraften bewirft werden konnen? Ihr Ptolos måer konntet nicht wieder Aegypten schaffen, ihr Sadriane nicht Griechenland wieder, noch Julian Jerufalem. - Aegypten, Griechen= land, und du, Land Gottes, wie elend liegt. ihr, mit nackten Bergen, ohne Spur und Stimme des Genius, der voraus auf euch gewandelt, und in alle Welt sprach! — Warum? Er hat ausge= sprochen! Sein Druck auf die Zeiten ift geschehen, das Schwert ausgebraucht, und die zerstückte, leere Scheide liegt da! Das ware Antwort auf so viele unnuke Zweifel, Be= vunderungen und Fragen.

"Gang Gottes über die Nationen!
"Geist der Gesehe, Zeiten, Sitten und
"Künste, wie sie sich einander gefolgt, zube"reitet, entwickelt und vertrieben" hätten wir doch einen solchen Spiegel des Menschengeschlechts in aller Treue, Fülle und Gesühl der Offenbarung Gottes. Vorarbeiten genug; aber alles in Schlaube und Unordnung! Wir haben unser jeziges Zeitalter fast aller Nationen, und so die Geschichte sast aller Vorzeiten durchkrochen und durchwühlt, ohne fast selbst zu wissen, wozu wir sie durchwühlt haben. Historische Facta und Untersuchungen, Entdeckungen und Reisebeschreibungen liegen da: wer ist, der sie sondere und sichte?

"Sang Gottes über die Rationen!" Montesquieu's edles Riesenwerk hat nicht durch Eines Mannes Sand werden fonnen, was es fenn sollte. Ein gothisches Gebaude im philosophi= fden Geschmade seines Jahrhunderts! esprit, oft nichts weiter! aus Stelle und Ort gerif= sen und auf drei oder vier Marktvlabe, un= ter das Panier drei elender Allgemeinor= ter - Worte! - dazu leerer, unnüßer, unbestimmter, allverwirrender Esprit= worte, hingetrummert; durd's Werk also ein Taumel aller Beiten, Nationen und Sprachen, wie um den Thurm der Verwirrung, daß jed= weder feinen Bettel, Reichthum und Mangen, an drei fchwache Ragel hange - Gefchichte al= ler Bolfer und Beiten; dieß große lebendige Werk Gottes auch in feiner Folge, ein Ruinen= haufen von drei Spiken und Rapfeln — aber freilich auch sehr cheler, wurdiger Materialien — Montesquieu.

Wer, der uns den Tempel Gottes herstelle, wie er in seinem Forty eb au de ist, durch alle Jahrhunzberte hindurch? Die ältesten Zeiten der Monschenstindheit sind vorbel: aber Reste und Den sim äler genug da — die herrlichsten Reste, Unterweisung des Vaters selbst an diese Kindheit — Offenbarung. Sagst du, Mensch, daß sie dir zu alt sey, in deinen zu klugen, altgreisen Jahren — siehe um dich! der größte Theil von Nationen der Erde ist noch in Kindheit, reden alle noch die Sprache, haben die Sitten, geben die Vorbilder des Grads der Vildung; wohin du unter sogenannte Witde reisest und horchest, tonen Laute zur Ertäuterung der Schrift, wehen lebendige Kommentare der Offenbarung.

Die Abgötterei, die die Griechen und Nömer so viel Jahrhunderte genossen; der oft fanatische Eiser, mit dem alles bei ihnen aufgesucht, in's Licht geseth, vertheidiget, gesobt worden — welche große Vorarbeiten und Veiträge! Wenn der Geist der übertriebenen Verehrung wird gedämpft; die Parteilichkeit, mit der ein jeder sein Volk, als eine Pandora, liebköset, genig in's Gleichgewicht gebracht seyn — ihr Griechen und Nomer, dann

werden wir euch fennen und ordnen!

Es hat sich ein Nebenweg zu den Arabern gezeigt, und eine Welt von Denkmälern liegt da, unt sie zu kennen; es haben sich, obwohl zu ganz andern Zwecken, Denkmäler der mittlern Geschichte vorgesunden, und wird sich, was noch im Staube

liegt, (wenn alles von unserer aufgeklarten Zeit so gewiß zu hoffen ware!) gewiß bald, vielleicht in einem halben Jahrhunderte, sinden. Unsre Reisebeschreibungen mehren und bestern sich: alles läuft, was in Europa nichts zu thun hat, mit einer Art philosophischer Wuth über die Erde—wir sammeln,, Materialien aus aller Welt,, Ende, und werden in ihnen einst sinden, was wir am wenigsten suchten, Erörterungen der Geschichte der wichtigsten menschlichen Welt.

Unfere Zeit wird bald mehrere Augen öffnen, uns zeitig genug wenigstens ibealifche Brunnquel= len fur ben Durft einer Bufte zu suchen treiben. Wir werden Zeiten schapen lernen, die wir jest ver= achten; das Gefühl allgemeiner Menschheit und Gludfeligfeit wird rege werben; Aussich= ten auf ein hoheres, als menschliches Sier= fenn werden aus der trummervollen Geschichte das Mesultat werden, uns Plan zeigen, wo wir fonst Verwirrung fanden. Alles findet fich an Stelle und Ort. Geschichte ber Menschheit, im edelsten Verstande — du wirst werden! So lange laffet alfo den großen Lehrer und Gefenge= ber der Konige führen und verführen. hat so schönes Vorbild gegeben mit zwei, drei Wor= ten alles zu meffen, auf zwei, brei Regiments= formen, benen man's leicht ansieht, wannen und wie eingeschränftes Maßes und Zeitraums fie find, - auf fie alles hinzuführen. Wie angenehm, ihm im Beifte ber Gefete aller Beiten und Wolfer, nur nicht seines Wolfe, gu folgen! - Auch bas ift Schickfal. Man hat oft

lange den Fadenknäuel in der Hand, freut sich, daran blos einzeln rupfen zu können, um ihn nur mehr zu wirren: eine glückliche Hand, die das Gewirre an einem Faden sanft und langsam zu ent-wickeln Lust hat — wie weit und eben läuft der Faden! — Geschichte der Welt! dahin denn jest die kleinsten und größten Reiche und Vogelnester streben.

Alle Creignisse unserer Zeit sind auf großer Hohe, und streben weit hinaus — mich dunkt, in beidem liegt der Ersah dessen, daß wir freilich als Einzelne mit wenigerer Kraft und Freudegefühl wirken können. Also wirk-lich Aufmunterung und Stärke.

Du fannst, Sofrates unfrer Zeit, nicht mehr, wie Sofrates, wirken: denn dir fehlt der fleine, enge, ftarfregfame, jufammengebrangte Schau= plag, die Einfalt der Zeiten, Sitten und des Nationalcharafters, die Bestimmtheit deiner Sphare. Erdburger, und nicht mehr Burger zu Athen, fehlt dir naturlich auch die Unficht deffen, was du in Athen thun follt; das fichere Gefühl deffen, was du thuft; die Freubenempfindung von dem, was du ausgerichtet habest - bein Danion. Aber siehe, wenn du wie Sofrates handelft, demuthig Vorurtheilen ent= gegen ftrebeft, anfrichtig, menschenliebend, bich selbst aufopfernd, Wahrheit und Tugend auß= breiteft, wie du fannft - Um fang beiner Sphare ersest vielleicht das Unbestimmtere und Ver= fehlende deines Beginnens. Dich werden Sun= bert lefen und nicht verstehen; Sundert und gahnen; Hundert und verachten; Hundert und lastern; Hundert, und die Drachenfesseln der Gewohnheit lieber haben und bleiben, wer sie sind. Aber bedenke, noch vielleicht Hundert überbleiben, bei denen du fruchtest: wenn du lange verweset bist, noch eine Nachwelt, die dich lieset und besser anwendet. Welt und Nachwelt ist dein Athen! Rede!

Welt und Nachwelt! Ewiger Sofrates, wirkend und nicht blos die tobte Bufte, mit Pappellaube befrånzt, wie wir's Unsterblichfeit nennen! Jener sprach auschausich, lebendia, im en= gen Begirf: und fein Wort fand eine fo gute Stelle. Xenophon und Plato dichteten ihn in ihre Denkbucher und Gespräche: es waren nur Manuffripte, jum Glud fur une, beffer als hundert andre dem wegschweinmenden Strome der Zeft entronnen. Was du schreibst, sollte Wort für Wort, Welt und Ewigfeit werth fenn, weil du, (wenigstens Materialien und Moglichkeit nach,) fur Welt und Ewigfeit schreibeft. In weffen Sand fann beine Schrift fommen! Im Rreife wie wurdiger Manner und Richter foll= test du reden! Tugend ledren, in dem Lichte und der Marheit, wie's Sofrates in seinem Alter noch nicht fonnte! zur Menschenliebe anmuntern, die, wenn sie senn konnte, wahrhaftig mehr als Vater= lande = und Burgerliebe mare! Gluckfeligkeit auch in Zuständen, auch unter Situationen ver= breiten, wie jene mit den dreißig Seilanden des Vaterlandes, denen auch ihre Statuen gefest. waren, faum fenn mochten - Sofrates ber Menschheit!

Lehrer der Natur! was fannst du mehr fenn, als Aristoteles und Plintus? Wie weit mehr find dir Wunder und Werke geoffnet! was für bulfemittel, fie den Augen andrer gu off= nen, die jene nicht hatten! auf welcher Sohe-ftehest du! Gedenke Newtons! was der einige Newton fur's Gange des menschlichen Geistes gewirket! was das alles allweit gewirket, geandert, gefruchtet! zu welcher Hohe er sein ganzes Geschlecht gehoben! — - Du ftebest auf der Sohe; strebest, fatt die große Schopfung Gottes in ein flein Gebaude beines Ropfs (von Rosmogenie, Thierentstehung, For= menbildung u. bgl. \*) ju verengen, blos dem Strome ber Gottestraft nach, fie in allen Formen, Gestalten und Schopfungen tief und treu ju fühlen, zu fühlen zu geben, dem Schöpfer zu blenen und nicht bir. — Bote ber herrlichkeit durch alle Reiche der Wefen! nur von diefer Beithobe fonnteft du den Simmelsflug nehmen, ent= decen, mit der Fulle und Adel und Weisheit reden, mit der unschuldigen, machtigen, allgutigen Gottesansicht Menschenbergen erquiden, die aus feiner andern Pfuße erquickt werden fonnten. Das thuft du fur Welt und Rachwelt! Freilich un= ter allen Entdedern und Forschern nur Einer, Gin fleiner Rame; aber fur Welt und Rach= welt! und wie hoch, wie herrlich, - als es Pli= nius und Aristoteles nicht konnten - - En= gel Gottes in beiner Beit!

Was für hundert mehrere Mittel hat Argt und Menschennaturkenner jest, als Sippofrates

<sup>\*)</sup> Büffon.

und Machaon! in Vergleich diefer gewiß Sohn Jupiters, Gott! Und wie? wenn er's nun auch mit aller Empfindung jener menschlichern Zeiten murde! Bott, Entdeder und Seiland dem Siechen an Leib und Seele! rettend hier einen Jungling, der jest unter den erften Rofen des Lebens, die er gu brechen glaubte, eine Feuerschlange fand - ihn (er fann's vielleicht allein!) ihm felbst, Eltern, ber Rach= fommenschaft, - die durch und leben= oder todvolles Dafenn erwartet, - der Welt, der Tugend wieder= geben! unterftuste bier ben Mann, der ein Opfer feiner Verdienfte durch Arbeit oder Gram mard; schenkte ihm die sußeste Belohnung, die er jest doch nur oft als gangen Dank fur fein Leben genießen fonnte, ein heitres Alter! rettet' ihn - viel= leicht die einzige Saule gegen hundert Unfalle der Menschheit, die den letten Blick feiner Augen be= gleiten werden, - nur einige Jahre vom Grabe! Das Gute diefer Jahre fein: das Troftende, Seitre, was diefer Todtenerweckte verbreitet, fein! In Beiten, wo Gin geretteter Mann fo viel thun, und wo auch die unschuldigere Menschheit auf wie hun= bert Weisen so elend erliegen fann - was bist du in ben Beiten, Urgt mit menfolichem Bergen!

Mas foll ich alle Stånde und Klassen durchgehen, der Gerechtigkeit, der Religion, der Wissenschaften, einzelner Künste — je höher jede in ihrer Art ist, je weiter sie wirken kann: wie besser und lieber! Eben weil du nur freiwillig so wirken mußtest; weil nichts dich soderte oder zwang, in deinem Stande und Klasse so gut und groß und edel zu handeln;

eben weil dich nichts sogar weckte und vielmehr alles zudrang, dich zu einem blos mech anisch en Diener deiner Kunft zu machen, und jede tiesere Empsind ung einzuschläfern — vielleicht dieß Ungewöhnliche an dieser dir statt Lorbeer gar Dornen
auf dein Haupt pflanzte — um so reiner, stiller,
göttlicher ist deine verborgene, geprüstere
Tugend; ist mehr als jene Tugend anderer Zeiten,
die, von Antrieben und Belohnungen geweckt, am Ende doch nur Bürgerzubehör war
und edle Pracht des Körpers. Die deine ist

Lebensfaft des Bergens.

Wie mußte ich reden, wenn ich bas Berbienft berer beschreiben wollte; die wirklich Gaulen ober Ungeln unfere Jahrhunderte sind, um die sich alles bewegt! Regenten, Hirten, Pfle= ger der Bolfer, - ihre Graft mit den Eriebfedern unserer Zeit ist halbe Allmacht. Schonihr Bild, ihr Anschauen, ihr Belieben, ihre fcwei= gende, nur geschehenlassende Denkart -fagt ihnen ihr Genius nur, daß fie ju was Gblerem da find, als mit einer ganzen Seerde, als Maschine, ju eignen, es fen auch noch fo glorreichen Zwecken, ju fpielen, diese heerde auch, ale 3med, ju wei ben, wenn mehr, fur ein großeres Bange ber Menschheit zu forgen - Regenten, Sir= ten, Pfleger der Bolfer, den Scepter der All= macht in ihrer Sand; mit wenigen Menschen= fraften, in Jahren, durch bloge Absicht und Auf= munterung, wie unendlich mehr zu thun, als jener Mogul auf feinem goldnen Throne thut, ober jener Defpot auf einem Throne Menschenkopfe jest

thun will! Wer unter blod politischen Absichten erliegt, ist vielleicht im höchsten Stande so gemeinerer Seele, als jener Linsenwerser, nur glücklich, geworfen zu haben, oder jener Flötenspieler, der nur die Löcher trifft. —

Mit dir rede ich, lieber Hirt deiner Heerde, Ba= ter, Mutter in der armen Sutte. Auch dir find taufend Untriebe und Lockungen genommen, die dir einst dein Vatergeschäft zum himmel machten. Kannst dein Kind nicht bestimmen; wird dir frühe vielleicht in der Wiege schon mit einer Ehrenfessel der Kreiheit — hochstes Ideal unster Whi= losophen! - gezeichnet; fannst's nicht für våterli= den Berd, Patersitten, Tugend und Dasenn er= ziehen: es mangelt dir alf oschon immer Krefs, und, da alles verwirretist und läuft, die erleichtern dste Triebfeder der Erziehung, Abficht. Mußt be= forgen, daß, fobald es dir aus den Sanden geriffen wird, es mit Einmal in's große Lichtmeer des Jahr= hunderts, Abgrund! finke — Versunkenes Kleinod! unwiederbringliche Eriftenz einer Menschenfeele! ber bluthenreiche Baum, ju fruh aus feiner Mutter= erde geriffen, in eine Welt von Sturmen verpflanit, benen der hartefte Stamm oft faum bestehet, vielleicht gar dahin eingepflanzt mit verkehrtem Ende, Gipfel statt Burgel, und die traurige Burgel in der Luft - er droht dir in Rurgem dazusteben, verdorret, scheußlich, Bluthe und Frucht auf ber Erde — Verzweiste nicht im Hefen des Zeitalters! was dir auch drohe und dich hindere - erziehe! Erzieh um fo beffer, ficherer, fefter - fur alle Stånde und Trubfale, wohin er geworfen werde

werde, fur Sturme, die aufihn warten. Unthatig senn fannst bu boch nicht; bose oder gut erglegen mußt bu: gut - und wie großere Tugend, wie großerer Lohn, als in jedem Dara= biefe leichterer 3wede und einformigerer Bildung! Wie nothiger hat jest die Belt Ginen ber simplen Tugend Erzognen, als sie's jemals hatte! Wo alle Sitten gleich und alle gleich eben, recht und gut find - was braucht's Mube! Gewohnheit erzieht und Tugend verliert fich in blofe Gewohnheit. Aber hier! Ein leuchtender Stern in ber Nacht! Demant unter Saufen Erde und Ralk= fteine! Ginen Menschen unter Schaaren Affen und politischer Larven - wie viel fann er weiter bilben durch's stille, gottliche Beispiel! Bellen um und nach fich verbreiten vielleicht in die Bufunft! - Bus dem denfe, wie reiner deine Tugend und edler! mehrere und größere Sulfemittel der Erziehung von gewissen Seiten, je mehr bir und beinem Tung= linge außere Triebfe dern auf der andern Geite fehlen! Denke, zu welcher hohern Tugend bu ibn erziehest, als zu der Lykurg und Plato erziehen fonnten und durften! - bas fconfte Beitalter fur die stille, verschwiegne, meift verkannte, aber so hohe, sich so weit verbreitende Eugend!

Das dunkt mich also immer gewiß: je wents ger es in unserm Jahrhunderte geben mag, ganz und groß Gute; je schwerer die hoch ste Augend uns werden muß, und je stiller, verborg= ner sie anist nur werden kann — wo sie ist, um so hohere, edlere, vielleicht einmal unend= lich nußliche und folgenschwangere Tugend! Indem wir und meistens verlassen und verelängnen, können manche un mittelbare Bestohnungen nicht genießen, streun das Samenkorn in die weite Welt hin, ohne zu sehen, wo es falle, wurzle, ob's auch da nur einmal zum Guten fruchte, — edler, in's Verborgne und Allweite zu saen, ohne daß man selbst Ernte erwartet! und gewiß um so größer die allweite Ernte! Dem weheneben Zephyr vertraue den Samen: um so weiter wird erihn sühren; und wenn einmal alle die Keime auswachen, zu denen auch der edlere Theil unsers Jahrhunderts still und schweigend beitrug — in welche seltge Zeit verliert sich mein Blick! —

Eben an des Baumes boch ften 3weigen bluben und spriegen die Fruchte - siehe da die schone Borausficht bes großeften bes Berte Got= tes! Aufklarung - wenn sie uns gleich nicht immer ju statten fonimt, wenn wir gleich bei gro-Berer Oberfläche und Umfange an Tiefe und Gra= bung des Stroms verlieren: gewiß eben damit, daß wir uns einem großen Ocean, schon selbst ein fleines Meer, nabern. Affociirte Begriffe aus aller Welt: eine Kenntnif ber Natur, bes Simmele, der Erde, des Menfchenge= schlechts, wie sie und beinahe unser Universum barreichen fann - Geift derfelben, Maffe und Frucht bleibt fur die Rachwelt. Das Jahr= hundert ift hinuber, da Italien unter Berwir= rung, Unterdrudung, Meuterei und Betrug feine Sprache, Sitten, Poesie, Politif und Runfte lilbete. Was gebildet wurde, bat fein Sabr=

hundert überlebt, wirfte weiter und ward ble erfte Form Europens. Elend und Jammer, unter bem das Jahrhundert des frangofischen großen Ronige feufate, gum Cheilvoruber; die Bwede, zu denen er alles wollte und brauchte, vergessen, oder stehn als Puppen der Citclfeit und Sohnlache mußig da; all feine ehrnen Meere, die er felbst trug, und die Wande, wo er immer felbst leibte, find dem Gedanken jedwedes preisgegeben, der auch nicht dabei benfen will, was Ludwig wollte aber Geift der Runfte, antinnen geubt, ift blieben. Die Forschungen der Araut= und Dung= und Edelstein = und Wafferwage = und Mefe fungereisen bleiben, wenn alles verfallen ift, was daran Theil hatt' und was dadurch litt' und wozu es follte. Die Bufunft streift uns unfere Schlanbe ab und nimmt ben Rern. Der fleine Zweig hat nichts bavon, aber an ihm hangen die lieblichen Frudte.

Wie nun? wenn cinft all das Licht, das wie in die Welt fåen, womit wir jest viel Augen biensen, viel elend mach en und verfinstern, allentstalben gemäßigt Lebenslicht und Lebensewärme würde — die Masse von todten, abet hellen Kenntnissen, das Feld voll Veine, was auf, um und unter uns liegt, würde — woher? wozu? — belebt — befruchtet — welche neue Welt! wie glücklich, seiner Hände Werk in ihr genießen! Alles bis auf Erfindungen, Ergestlichseiten, Noth, Schickfal und Zufall strebt, uns über eine gewisse gröbere Sinnlichkeitvoriger Zeitalter zu erheben, uns zu einer

bobern Abstraftion im Denfen, Wollen, Leben und Thun zu entwohnen, - fur une nicht immer annehmlich, oft miflich! Die Ginnlich= feit des Morgenlands, die schonere Sinnlichkeit Griechenlands, die Starfe Roms hinüber; und wie elend troften und unfere leidigen Abstraftion 8= trofter und Sentenzen, warum uns oft schon Beweggrunde, Triebfedern und Gludfe= ligfeiten bestehen muffen - bas Kind wird auch von einer letten Sinnlichkeit bart entwohnet. Aber fiehe das höhere Zeitalter, was vorwinkt. Kein Thor kann's laugnen: wenn die feinen Beweg= grunde, die hohere, himmlische Tugend, ber abgezogenere Genuß irdischer Gelig= feiten der menschlichen Natur moglich ift, außerst erhebend und veredelnd ift fie. Bielleicht alfo, daß jest an diefer Klippe viele gu Grunde ge= ben. Bielleicht, und gewiß haben jest unendlich wenigere diese Fenelon'sche Tugend, als jene Spartaner, Romer und Ritter die finn= liche Bluthe ihres Welt= und Zeitgeistes. -Die breiten Land ftragen werden immer engere Fußtritte und Steilhoben, auf benen wenige wandeln fonnen, - aber Sohen find's und ftreben zum Gipfel. Welcher Buftand einmal auf bem frummenden Schlangenwege der Vorfehung, wenn, Saut und Sinderniffe zurudgelaffen, verjung= tes Geschöpf in neuem Frühling auflebet, — eine unfinnlichere, gleichere Menschheit, nun vol= lig Welt um fich, Leben straft und Principium, nach bem wir nur muhfam streben, in fich ha= bend - welche Schopfung! Und wer, der die Dahr=

scheinlichkeit und Möglichkeit davon zu läugnen hätete? Verfeinerung und läuternder Fortsgang der Eugendbegriffe aus den sinnlichesten Kindeszeiten hinauf durch alle Geschichte ist offenbar; Umherbreitung und Fortgang in & Weite offenbar; und das alles ohne Zweck? ohne Absicht?

Daß sich die Begriffe von menschlicher Freiheit, Geselligkeit, Gleichheit und Allglückseligkeit aufklären und verbreizten, ist bekannt. Für uns nicht so gleich von den besten Folgen, oft, dem ersten Anscheine nach, das Bose ansangs das Gute überwiegend — aber!

Gefelligkeit und leichter Umgang'zwi= schen den Geschlechtern, hat er nicht die Ehre, An= ständigkeit und Bucht beider Theile erniedrigt? für Stand, Geld und Artigfeit alle Schloffer der großen Welt aufgesprengt? Die erste Bluthe bes mannlichen und die edelften Fruchte des weib= lichen Geschlechts in Che = und Mutterliebe und Erziehung haben wie viel gelitten, ihr Schade nd wohin fortverbreitet! - Abgrund uner= setzlicher Uebel! da selbst die Quellen der Besse= rung und Genefung, Jugend, Lebenstraft und bef= fere Erziehung verstopft sind. — Die schlankern, alfo leicht umber spielenden Aefte konnen nicht anbere ale in ihrem zu fruhen und unfraftigen Leben &= fpiele mitten im Sonnenftrable verdorren. Un= ersetlicher Verluft - vielleicht für alle Politik un= abhelfbar, für alle Menschenliebe nicht genug ju beflagen, - aber fur die Sand ber Borfehung noch Werkzeug. Wenn hundert grme Be-

schopfe bier mit vertroductem Gaum um die erfte Quelle des Lebens, der Gefelligfeit und Freude bin= finfen, ledzen und verschmachten - die Quelle felbft, an der sie sich ungludlich taufchten, lautert. Siehe, wie fie in fpatern Jahren, vielleicht auch übertrieben, nun andre Früchte der Er= gehlichkeit suchen, sich neue Welten ibea= listren und mit ihrem Unheil die Welt bes= forn! Abgelebte Afpafien bilden Cofrate, Ignas feine Jefuiten, die Epaminondas aller Beit erzeugen fich Schlachten bei Leuf= tra: Belden, Philosophen, Weise und Monde von fo unfinnlicher, hoherer Tu= gend, Aufftrebung und Verdienftlichfeit - wie viele blos aus diefem Grunde! Wer jum Rugen ber Welt berechnen und magen will, thu's! Er hat große Summe meiftens nicht un= gewiffen Ausschlags vor fich: ber Bang ber Bor= febung geht auch über Millionen Leichname jum Biel.

Freiheit, Gefclligkeit und Gleichheit, wie sie jest überall aufkeimen — sie haben in tausend Nisbräuchen Uebels gestistet und werz den's siisten. Wiedertäuser und Schwärmer verwüsteten Dentschland zu Luthers Zeiten; und jest, bei der allgemeinen Vermischung der Stänzde, bei dem Herausbringen der Niedern an die Stelle welker, stolzer und unbrauchbarer Hohen, um in kurzen noch ärger als sie zu werden — die stärkten, nothwendigsten Grundpläse der Menschheit werden leerer; die Masse verderbten Lebens sakt kritt tief hinunter. Und wenn eine Vormundschaft dieses großen Körpers,

um eines zeitigen vermehrten Appetits, ober eines icheinbaren Bufages von Rraften balber, aufieht, lobt und befordert; oder wenn fie auch auf's arafte fich widerfeste: den Grund ber "fortgebenden Berfeinerung und bes "Aufdringens zu Raffonnement, Ueppig-"feit und Frechheit" wird fie nimmermehr he= ben. Wie fehr das mahre freiwillige Un= feben der Obrigfeit, Eltern und hochsten Stande in der Belt, nur feit einem Jahrhun= berte gefallen, ift bei einer fleinen Berglei= dung unfäglich. Auf zehnfache Weise tragen unfre Rleine und Große dazu weiterbin bei: Schranken und Schlagbaume niedergeriffen; Vornrthel= le, wie es heißt, des Standes, der Ergieh= ung, und ja ber Religion unter die Fuße ge= treten und zu ihrem Schaben felbft verfpottet. Wir werden alle - burch einerlei Erziehung, Phi= losophie, Irreligion, Auftlarung, Lafter, und endlich, sur Bugabe, burch Unterdrückung, Blutdurft und unerfattliche Sabfucht, die fcon die Gemuther wedt und jum Gelbstgefühl bringt, werden wir alle - Seil une, und nach vielen Unordnungen und vielem Elende, Seil und! was unfre Philosophie so ruhmet und anstrebt, -Berr und Anecht, Bater und Rind, Jung-Iing und die fremdefte Jungfrau, wir alle werben Bruber. Die herren weissagen wie Kaiphas, aber freilich zuerst auf eignen Ropf ober das Haupt ihrer Kinder!

Wenn unfre "Menschenregierung" auch nichts mehr als schone Hulle gewonnen hatte;

ben guten Schein und Anschein, die Sprache, die Grund fage und Gefinnungen und Ord= nung, die jest jedes Buch, und jeder junge Pring, als ob er ein lebendiges Buch ware, auf der Junge führet - großer Fortgang! Berfuche jemand, Machiavell und Antimachiavell zusam= men zu lefen - Philosoph und Menschenfreund wird den legten verehren, feine unberührten, mit Blumen und grünem Strauch bedeckten Moder= stellen, und unfondirten Wunden, wo man nicht auf den Grund fommen wollen und mogen, willig übersehen und sagen: welch ein Buch! welch ein Dring, der wie das Buch dachte! nur ein= gestunde, anerfenute, wußte, in beilaufigen Gesinnungen handelte, fur Welt und Nachwelt welch ein Pring! Statt grober, unmenfch= lich graufamer Tollheit tonnten freilich Krank= heiten berifchen, die eben fo brudend und fchablicher find, weil fie fchleichen; geprie= fen und nicht erkannt werden, und bis Mark und Bein in die Seele freffen; das all= gemeine Kleid von Philosophie und Men= schenliebe fann Unterdrückungen verbergen, Eingriffe in die wahre, perfonliche Menschen= und Landes=, Burger= und Bolferfreiheit, wie Cafar Borgia fie nur wunfchte - alle bas, den angenommenen Grundsätzen des Jahr= hunderts gemäß, mit einem Anstande von Tugend, Beisheit, Menschenliebe und Volkervorsorge. Da's also geschehen kann und fast muß - Lobredner diefer Sullen fenn, als ob sie Thaten waren, mag ich nicht: ohne Zweifel

håtte auch Macchiavell in unferm Jahrhunderte nicht geschrieben, wie er schrieb,
und Cäsar in andern Beziehungen nicht handeln
dürsen, wie damale. Im Grunde würde noch
mit alle dem nichts als Kleid geändert. Aber
auch nur dieß geändert, ist Wohlthat. Daß in
unserm Jahrhunderte ieder, der wie Macchiavell schriebe, gesteinigt würde — doch ich
nehme mein Wort zurück.— Wer für die Tugen d
ärger als Macchiavell schreibt, er wird nicht gesteinigt — er schreibt philosophisch, wißig,
französisch und ja ohne Religion, also "wie
Unser Einer!" und — desavouirt ja seine
Schriften! —

Ausgeläffenheit zu benfen, wenn's nur mit gewiffen Konvenientien des Wohlstands geschiebt, (der wahre Bobistand darf um so ferner feyn!) auch felbst auf diesem giftigen auß= schweifenden Baume fproffen gute Früchte! Glaubt ihr nicht, daß diefer Ginn und Unfinn, den man jest gegen die Religion so ungescheuet faget, einst vortreffliche Wirkungen haben werde? Von Erläuterungen, Rechtfertigungen und Beweisen der Religion abstrahirt, die oft nicht viel beweisen, ich weiß nicht welcher große Mann ein nachstes Jahrhundert des Aberglaitbens prophezeihte, weil bas unfre fich in fo bum= mem Unglauben erichopfte. - Aber wie's auch laufe, (und es ware schlimm, wenn nur Aber= glaube wieder den Unglauben abwechfeln fonn= te, und der ewige elende Kreislauf nicht weiter brachte!) Religion, Vernunft und Tugend

muffen durch die tollesten Angriffe ihrer Gegner unsfehlbar einmal gewinnen! — Der Bit, die Philosophie, die Freiheit zu denken, war gewiß zu diesem neuen Throne nur wider Wissen und Willen Gerüst: plöslich einmal die Wolke zertheilet, und wenn sie dann dastehn wird in voller Glorie die alleuchtende Sonne der Welt! —

Auch der große Umfang und die Allge= meinheit, in der das alles läuft, feben wir, fann dazu offenbar ein unbekanntes Gerufte wer= den. Je mehr wir Euroväer Mittel und Werkgeuge erfinden, euch andere Welttheile ju unter= jochen, zu betrügen und zu plundern - vielleicht ist's einst eben an euch, zu triumphiren. schlagen Ketten an, womit ihr uns ziehen werdet: bie umgefehrten Dyramiden \*) unfrer Berfassungen werden auf eurem Boden aufrecht fom= men, ihr mit uns. - Genug, fichtbarlich geht alles in's Große. Wir umfaffen, womit es fen, ben Rreis der Erde, und was darauf folgt fann wahrscheinlich nie mehr feine Grundlage fcmå= lern. Wir nahen uns einem neuen Auftritte, wenn auch freilich blos durch Berwefung.

Eben daß sich unfre Denkart in Gutem und Bosfem verfeinet, und sich eben damit unfre stärkeren, sinnlicheren Grundsähe und Triebsedern abreiben, ohne daß der größere Hause etwas dagesgen noch bisher an die Stelle zu sehen Lust oder Kraft hätte: wohin muß und dieß bringen? Die

<sup>\*)</sup> Ritter Tenmle verglich eine gemiffe Regierungsform mit Diefem Bilde.

finnlichen farten Bande der alten Republifen und Zeitalter find långst (und es ift Triumph unfrer Beit!) aufgelost. Un ben feinern Banden unfret Beit nagt alles, Philosophie, Freigeifte= rei, ueppigkeit und eine Erziehung zu diefem allen, von Gliede zu Gliede tiefer und weiter verbreitet. Die meiften unfrer politischen Trieb= federn muß fogar schon die ruhige Weisheit verdammen oder verachten, und der Streit zwischen dem Christenthume und der Weltart ift ein wie alter Vorwurf und Strupel zu beiden Geiten! Da sich also Schwäche in nichts als Schwäche endigen, und eine überftrengte Ungiehung und Migbrauch bes letten geduldigen Wurfs der Krafte nichts, als jenen völligen Sinwurf beschlennigen fann - doch es ift nicht mein Umt weiffagen!

Noch minder weistagen, "was allein Erfak, "und Quelle neuer Lebensfrafte auf einem "so erweiterten Schauplake senn könne, "werbe und fast senn musse; woher neuer "Geist all das Licht und die Menschenge="sinnung, auf die wir arbeiten, zu der Barme, "zu der Bestandheit und zu der Allglückse-"ligkeit bringen könne und werde." Ohne Zwei-

fel rede ich noch von fernen Zeiten!

Laffet uns, meine Bruder, mit muthigem, frohlichem herzen auch mitten unter der Wolfe arbeiten: denn wir arbeiten zu einer großen Zufunft.

Und laffet uns unser Ziel so rein, so hell, so schlackenfrei annehmen, ale wir's konnen:

denn wir laufen in Irrlicht und Dammerung und Nebel.

Wenn ich da Thaten sehe, oder vielmehr schweigende Merkmaie von Thaten ohne aus einem Beifte, der fur die Gulle feiner Beit ju groß, und für ihr Lobgeschrei zu still und blode dahingeht, und im Kinstern faet? Samenkörner, die, wie alle Gotteswerke und Schopfungen, vom fleinen Reim anfangen, denen man's aber bei'm ersten fleinen Sprofflein so lieblich ansiehet und anreucht, daß fie Schopfung Gottes im Ber= borgenen senn werden. - Und waren's Anlagen, insonderheit zur edelsten Wflanze der Menschheit, Bildung, Erziehung, Starfung der Natur in ihren bedürftigften Merven, Menschenliebe, Sympathie und Brudergluckfeligkeit - heilige Pflanzen, wer ift unter euch gewandelt, daß ihn nicht ein Schauer befferer Bufunft ergriffe, und er euern ttr= heber, flein und groß, Konig und Anecht, nicht im stillesten Abend =, Morgen = und Mitternachtop= fer fegne? Alle blos forperliche und politi= fche 3 mede zerfallen, wie Scherb und Leichnam: die Geele, der Geift, Inhalt fur's Gange der Menschheit - der bleibt; und wohl, wem da aus der reinen, untrübbaren Lebensquelle viel mard! -

Es ift fast unvermeidlich, daß eben das Sohe= re, Weitverbreitete unsers Jahrhunderts auch Zwel=

deutigkeiten der besten und schlimmsten Hand=
lungen geben muß, die bei engern, tiesern Sphäeren wegsielen. Eben daß niemand sast mehr weiß, wozu er wirft — das Ganze ist ein Meer, wo Welsten und Wogen, wohin? aber wie gewaltsam! rausschen — weiß ich, wohin ich mit meiner kleinen Woge fomme? — Nicht blos Feind und Verläumder wird die Beginnen des wirksamsten, besten Mannes oft in ein zweiselhaftes Licht stellen können; vielleicht wird selbst dem warmen Bewunderer in kältern Stunden auch Nebel und Doppelslicht erscheinen. Alle Nadien sind schon dem Mitstelpunkte so fern, — lausen alle, wohin? und wann werden sie dahin kommen?

Man weiß, was man allen Reformatoren aller Zeiten vorgeworsen, daß, wenn sie einen neuen Schritt thaten, sie auch immer hinter sich Lücken ließen, vor sich Staub und Erschütterung machten, und unter sich Unschuldiges zertraten. Die Resormatoren der letten Jahrhunderte trisst daß sichtlicher und doppelt. Luther, Gustav Adolph, Peter der Große — welche dret haben in den neuern Zeiten mehr verändert? edeleren Sinnes geändert? — und sind ihre, zumal unvorhergesehene, Folgen, allemal zugleich unwidersprechliche Zunahmen des Glücksihrer Nachsommen gewesen? Wer die spätere Geschichte kennt, wird er nicht manchmal sehr zweiseln?

Ein Monarch, dessen Namen unsere Zeit mehr trägt, und zu tragen verdient, als das Zeitalter Ludwigs - ben und fein Sahrhundert mit aufbewahrt!

welche neue Schopfung Europa's hat er von feinem Flede ber in dreißig furgen Jahren be= wirft! - In Kriege = und Regierungefunft, in Behandlung der Religion und Gin= richtung der Geseke, als Apollo ber Musen und als- Privatmann unter der Krone - dem allgemeinen Scheine nach, bas Muster der Monardien - welch ein Gutes Aufflarung, philosophischen gestiftet! Geift und Maßigung vom Throne ringsum verbreitet! orientalische, dumme Pracht, Schwel= gerei und Luxus, vormals oft das einzige Gold= gehage ber Sofe, wie erschrecklich gertrummert und verjaget! fette Unwiffenheit, blin= den Eifer und Aberglauben überall wie tief verwundet! Sparfamfeit und Ordnung, De= gelmäßigfeit und Fleiß, fcone Runfte und einen fogenannten Gefchmad frei gu ben= fen, wie boch erhoben! - Das Jahrhundert trägt fein Bild, wie feine Uniform: Jahrhunderte, ohne 3weifel, die größte Lobrede feines Namens. - Indes wird auch eben die Drunge, das Bruftbild weggefehrt, und das bloge Refultat feiner Schopfung, als Menschenfreund und Philosoph betrachtet, ohne Sweifel einmal etwas mehr und anders zeigen; zeigen vielleicht, wie, burch ein naturlich Gefes ber Unvollkommenheit menschlicher Handlungen, mit der Auffärung auch eben so viel lururirende Mat= tigfeit des Bergens; mit Sparfamfeit, ihr Zeichen und Gefolge; Armath; mit Whi=

lofophie, blinder, furgfichtiger Unglauben; mit Freiheit ju benten, immer Sflaverei ju handeln, Despotismus der Geelen unter Blumenketten; mit bem großen Selben, Eroberer und Rriegegeift, Erftorbenheit, Romers verfassung, wie, da Armeen alles waren, Berfall und Elend fich habe verbreiten muffen. Beigen wird es, was Menschenliebe, Gerechtigkeit, Må= Bigfeit, Religion, Wohl der Untertha= nen - alle bis auf einen gewiffen Grad, als Mittel zum Erreichen, behandelt - was all das auf seine Zeit, auf Neiche ganz anderer Verfassung und Ordnung, auf Welt und Rachwelt für Kolgen haben muffen - die Bage wird schweben? fteigen - finten welche Schale? was weiß ich? -

"Der Schriftsteller von hundert Jahren", \*) ber ohne Jank und Widerspruch, wie ein Monarch, auf sein Jahrhundert gewirkt hat — von Lissabon bis Kamtschatka, von Je mbla bis in die Kolonien von Indien gelesen, gelernet, bewundert, und, was noch mehr ist, befolgt; mit seiner Sprache, mit seinen hundertsachen Kalenten der Einkleidung, mit seiner Leichtigkeit, mit seinem Schwunge von Ideen auf lanter Blumen, am allermeisten dadurch, daß er auf der glücklichen Stelle geboren wurde, die Welt zu nüßen, Vorgänger und Nebenbuhler zu nüßen, Gelegenheiten, Anlässe, zumal Vorurtheile und Lieblingsschwächen seiner Zeit, zumal

<sup>\*)</sup> Bottaire.

ja die nußbarsten Schwächen der schönsten Bräute seiner Zeit, der Regenten in ganz Europa zu nigen — dieser große Schriftsteller, was hat er nicht ohne Zweisel auch zum Besten des Jahr= hunderts gethan! Licht verbreitet, sogenannte Philosophie der Menschheit, Toleranz, Leichtigkeit im Selbstdenken, Schimmer der Tugend in hundert liebenswürdigen Se= stalten, verdunnte und verfüßte fleine menschliche Reigungen - als Schriftstel= ter ohne Zweifel auf der größten Sobe bes Jahrhunderte! Aber nun zugleich damit, was får elenden Leichtsinn, Schwäche, Ungewiß= heit und Ralte! was fur Seichtigfeit, Planlosigfeit, Skepticism an Tugend, Gluck und Verdienst! was mit seinem Wiße wegge= lacht, ohne es zum Theil weglachen zu wollen! fanfte, angenehme und nothwendige Bande mit frevelnder hand aufgeloset, ohne une, die wir nicht alle au château de Ferney residiren, das mindeste an die Stelle zu geben. Und durch welche Mittel und Wege hat er selbst fein Bestes erlangt, wenn er und mit all der Phi= losophie und Schonliebhaberei der Denfart ohne Moral und feste menschliche Empfin= bung dann in die Sande liefere? - Man fennet die große Kabale gegen und für ihn, weiß, wie anders Rouffe au predige. Vielleicht gut, daß beide predigen, weit von einander und in manchem beide einander aufhebend — oft das Ende menfchlichen Beginnens! Die Linien heben fic auf, aber ihr letter Puntt fteht weiter! - -Rein

Rein großer Beift, burch ben das Schickfal Beranderung bewirft, fann freilich mit allem, was er denft und fühlt, nach ber Gemein= regel jeder mittelmäßigen Seele gemeffen werden. Es gibt Augnahmen boberer Bat= tung, und meift alles Merfwurdige ber Belt geschiebt burd biefe Mudnahmen. Die geraben Linien geben nur immer gerade fort, wurden alles auf der Stelle laffen, wenn nicht die Gottheit auch außerordentliche Menschen, Kometen, in die Spharen der rubigen Sonnenbahn murfe, fallen und im tiefften Kalle sich wieder erheben llege, wohin fein Auge der Erde fie verfolget. Much thui's nur Gott ober unter Menschen ein Thor, daß er jede fernste moralische oder unmo= ralische Zwischenfolge einer Handlung auf die Mech= nung des Verdienstes und der erften Absicht des handelnden setet; wer fande sonst in al= lem in der Belt mehr Unflager, als der erfte und einzige Sandler, der Schopfer! - Aber meine Bruder, laffet uns ja die Pole nicht verlaffen, um die fich alles dreht, Wahrheit, Bewußtseyn des Boblwollens, Gluckfeligfeit der Menfc= heit! Lagt und am allermeisten auf der großten Sohe des Meeres, auf welcher wir jest schwe= ben, im Irr = und Mebellichte, das vielleicht årger ift, als vollige Racht, laffet uns ba fleifig nach biefen Sternen, ben Punften aller Michtung, Sicherheit und Rube binfeben, und bann mit Treue und Emfigfeit unfern Lauf ftenern.

Groß muß das Ganze seyn, wo in jeder Ein= Berderd Werte 1. Philos. und Gesch. III. 12 zelnheit schon so ein Ganzes erscheint, in jeder Einheit aber nur auch immer so ein unde stimmtes Eins, allein auß Ganze sich offenbaret; wo kleine Verbindungen schon großen Sinn geben, und doch Jahrhunderte nur Sylben, Nationen nur Buch staben und vielleicht Interpunktionen sind, die an sich nichts, zum leichtern Sinne des Ganzen aber so viel bedeuten! Was, o einzelner Mensch, mit deinen Neigungen, Fähigkeiten und deinem Beietrage bist du? — Und willt, daß sich an dir alle

seitig die Vollkommenheit erschöpfe? —

Eben die Eingeschränftheit meines Erd= punktes, die Blendung meiner Blide, das Kehl= schlagen meiner Zwede, das Mathfel meiner Meigungen und Begierden, das Unterliegen mei= ner Krafte nur auf das Ganze eines Tages, ei= nes Jahres, einer Nation, eines Jahr= hunderts - eben das ist mir Burge, daß ich Michte, das Gange aber Alles fen! Was fur ein Werk, zu dem so viele Schattengruppen von Natio= nen und Zeiten, Koloffenfiguren fast ohne Gesichtspunkt und Ansicht, so viele blinde Werkzeuge gehören, die alle im Wahne des Freien handeln, und doch nicht wissen, was? oderwozu? die nichts über sehen, und doch so eifrig mithandeln, als ware ihr Ameifenhaufe das Beltall - was fur ein Wert bieg Gange! Bei der kleinsten Spanne, die wir davon über= feben, fo viel Ordnung und fo viel Wirrung, Anote und Anlage jur Auflosung - beides eben für die überschwängliche Herrlichkeit im Allge= meinen, Sicherheit und Gewährleistung. Glend

Flein mußte es fenn, wenn ich, Fliege, es über= feben tonnte! Die wenige Weisheit und Man= nigfaltigfeit, wenn ein durch die Welt Zaumelnder, ber fo viel Muhe hat, nur Ginen Ge= danken fest gn halten, nie eine Berwickelung fande! - In einer Spanne, die nichts ift, und wo doch taufend Gedanken und Samenkor= ner zugleich ftreben; in einem halben Beit= maße der Tonfunft von zwei Schlagen, wo fich aber eben vielleicht die schwersten Cone gur fußeften Auflofung wideln - wer bin ich, baß ich urtheile, ba ich eben nur den großen Saal quer durchgebe, und einen Geitenwinkel des großen verdedten Gemabldes im dunkelften Schim= mer beauge? Was Sofrates zu den Schriften eines Menschen fagte, der eingeschrankt, wie er, mit ihm in Einem Maße der Krafte, ichrieb - mas foll ich zu dem großen Buche Gottes fagen, das über Welten und Zeiten gehet, von dem ich faum eine Letter bin, faum drei Lettern um mich febe! -

Unendlich klein für den Stolz, der Alles fenn, wissen, wirken und bilden will; unendlich groß für den Kleinmuth, der sich Nichts zu senn getrauet — beide nichts als einzelne Werkzeuge im Plane einer unermeßlichen

Borfehung!

Und wenn uns einst ein Standpunkt murbe, das Ganze nur unseres Geschlechts zu übersehen; wohin die Kette zwischen Bolkern und Erdstrichen, die sich erst so langsam zog, dann mit so vielem Geklirr Nationen durchschlang, und endlich mit fansterm, aber strengerm Zusammenziehen diese Nationen binden und, wohin? leiten sollte — wohin die Kette reicht? Wir sehen die reise Ernte der Samenkörner, die wir, aus einem blinden Siebe unter die Völker verstreut, so sonderbar keimen, so verschiedenartig blüben, so zweideutige Hossnungen der Frucht geben sahen; wir habend selbst zu kosten, was der Sauerteig, der so lang, so trüb und unschmackhaft gährte, entlich für Wohlgeschmack hervorbrachte zur allgemeinen Vildung der Menschheit — Fragment des Lebens, was warrest du?

- quanta sub nocte jacebat Nostra dies!

Wohl aber, wen sein Lebensfragment auch alsdann nicht gereut!

Βλεπομεν γας αρτι δι' εσοπτου εν αινιγματι, τοτε δε προσωπον προς προσωπον. Αρτι γινωσχω εχ μερυς, τοτε δε επιγνωσομαι, καθως και επεγνωσθην. Νυνι δε μενει πιζις, ελπις, αγαπη, τα τρια ταυτα' μειζων δε τυτων η αγαπη.

Von diesen bin ich gewiß, saß sie den eroterischen Wersuch eines Fremdlings in ihren Künsten nicht verachten, sondern verbessern werden: denn ich habe es immer bemerkt, daß, je reeller und gründlicher eine Wissenschaft ist, desto weniger herrscht eitler Jank unter denen, die sie andauen und lieben. Sie überlassen das Wortgezänk den Wortgelehrten. In den meisten Stücken zeigt mein Buch, daß man anjest noch keine Philosophie der menschlichen Geschichte schreiben könne, daß man sie aber vielleicht am Ende unsfers Jahrhunderts oder Jahrtausends schreiben werde.

tind so lege ich, großes Wesen, du unsichtbarer hoher Gentus unsers Geschiechts, das unvollfommenste Werk, das ein Sterblicher schrieb, und
in dem er dir nachzusinnen, nachzugehen wagte, zu
deinen Füßen. Seine Blätter mögen verwehen und
seine Charaktere zerstieben; auch die Formen und
Formeln werden zerstieben, in denen ich deine Spur
sah und sur meine Menschenbrüder auszudrücken
strebte; aber deine Gedanken werden bleiben und
du wirst sie deinem Geschlechte von Stufe zu Stufe
mehr enthüllen und in herrlichen Gestalten darlegen.
Slücklich, wenn alsdann diese Blätter im Strome
der Vergessenheit untergegangen sind und dafür hel=
lere Gedanken in den Seelen der Menschen leben.

Weimar, ben 23. April 1784.

Berber.

Quid non miraculo est, cum primum in notitiam venit? Quam multa fieri non posse, priusquam sint facta, judicantur? Naturae vero rerum vis atque majestas in omnibus momentis fide caret, si quis modo partes ejus ac non totam complectatur animo.

Plin.

## Hauptfatze bes erffen Theile.

## Erstes Buch.

|                                                                                               | Scite. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I. Unfre Erbe ift ein Ctern unter Sternen .                                                   | , 1    |
| II. Unfre Erbe ift einer der mittlern Planeten .                                              | 6      |
| III. Unire Erbe ift vielerlei Revolutionen burchge-                                           | _      |
| gangen, bis fie das, mas fie jest ift, worden                                                 | 12 4   |
| IV. Unfre Erbeift eine Rugel, Die fich um fich fetbft,                                        |        |
| und gegen die Conne in fchiefer Richtung be-                                                  |        |
| weget                                                                                         | 17     |
| V. Unfre Erde ift mit einem Dunftfreife umbillet und                                          |        |
| ift im Ronflift mehrerer himmlischen Sterne                                                   | 23     |
| VI. Der Planet, ben wir bewohnen, ift ein Erdge-                                              | •      |
| birge, bas über die Bufferfläche hervorragt                                                   | 27     |
| VII. Durch bie Strecken der Gebirge murden unfre                                              |        |
| beiden hemifpharen ein Chanplat ber fonder.                                                   |        |
| - barften Verschiedenheit und Abwechslung .                                                   | 41     |
| - 3 weites Buch.                                                                              |        |
|                                                                                               |        |
| I. Unfer Erball ift eine große Werkfiätte jur Orga-<br>nisation febr verschiedenartiger Wefen | 17     |
|                                                                                               | 47     |
| II. Das Pflanzenreich unferr Erde in Beziehung auf                                            | 52     |
| die Menschengeschichte                                                                        | 34     |
| III. Das Reich der Thiere in Beziehung auf die Men-                                           | 12.    |
| st Con Maris is air Mittelanssäns unter bar                                                   | 63     |
| IV. Der Menich ift ein Mittelgeschöpf unter ben                                               | 70     |
| Thieren der Erde                                                                              | 70     |
| Drittes Buch.                                                                                 |        |
| I. Vergleichung bes Baues ter Pflingen und Thiere                                             |        |
| in Rücksicht auf die Organisation des Menichen                                                | 78     |
| 11. Bergleichung ber mancherlei organischen Krafte,                                           | -      |
| bie im Thier wirten                                                                           | 90     |
| •                                                                                             |        |

|                                                       | Seite |
|-------------------------------------------------------|-------|
| III. Beifpiele vom physiologischen Bau einiger Thiere | 103   |
| IV. Bon den Trieben der Thiere                        | 109   |
| V. Fortbildung der Gefcopfe gu einer Berbindung       | 0     |
| mehrerer Begriffe und zu einem eignen freiern         |       |
| Gebrauch der Sinne und Glieder                        | 117   |
| VI. Organischer Unterfchied ber Thiere und Menschen   | 124   |
| Viertes Buch.                                         |       |
| I. Der Mensch ift zur Vernunftfähigkeit organisiret   | 132   |
| II. Zurücksicht von der Organifation des menfchlie    |       |
| den Sauptes auf die niedern Gefdöpfe, die fich        |       |
| feiner Bildung nähern                                 | 154   |
| III. Der Menfch ift gu feinern Ginnen, gur Runft      |       |
| und zur Sprache organisiret                           | 160   |
| IV. Der Menfch ift gu feinern Trieben, mithin gur     |       |
| Freiheit organisiret                                  | 168   |
| V. Der Menfch ift gur garteften Gefunobeit, jugleid   | )     |
| aber gur ftarfften Dauer, mithin gur Ausbreitung      |       |
| über die Erde organifiret                             | 178.  |
| VI. Bur humanitat und Religion ift ber Menfch ge-     |       |
| bilbet                                                | 184   |
| VII. Der Menfch ift gur hoffnung ber Unfterblich.     |       |
| feit gebildet                                         | 198   |
| Fünftes Buch.                                         | 27    |
| 1. In ber Schöpfung unfrer Erbe herricht eine Reihe   | - 2K  |
| auffteigender Formen und Krafte                       | 200   |
| II. Reine Kraft ber Matur ift ohne Organ; bas Dr.     | ed.   |
| gan ift aber nie die Rraft felbft, die mittelft       |       |
| jenem wirfet                                          | 977   |
| III. Aller Busammenhang ber Kräfte und Formen         |       |
| ift weder Rückgang noch Stillftand, fonbern           |       |
| Fortschreitung                                        | 214   |
| IV. Das Reich ber Menschenorganisation ift ein        | 27.7  |
| Enstem geistiger Kräfte                               | 220   |
| V. Unfre humanität ift nur Vorübung, die Knospe       |       |
| ju einer jukünftigen Blume                            | 230   |
| VI. Der jetige Zustand der Menschen ift wahrschein    | 200   |
| lich has norhindende Mittelalied imeier Welten        | 238   |

Johann Gottfried von Herder's

## sammtliche Werke.

Bur Philosophie und Geschichte.

Bierter Theil.

Stuttgart und Tübingen, in der I. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1827.

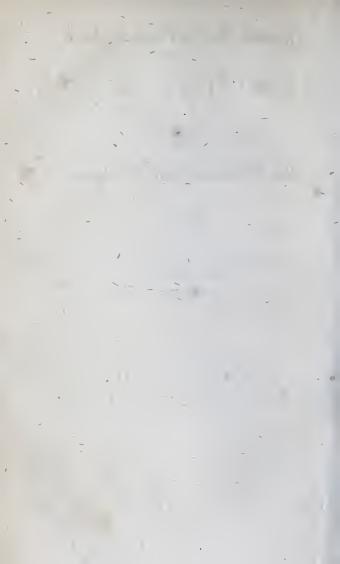

Johann Gottfried von Herder's

3 de en

z u r

Geschichte der Menschheit.

Erster Theil. 1784.

heransgegeben durch Johann von Müller.

Eubingen, In der I. G. Cotta'schen Buch handlung. 1827.

such nichts als ein fliegendes Blatt, ein Beitrag zu Beiträgen senn, welches auch seine Gestalt weiset.

Die Schrift war bald vergriffen, und ich ward zu einer neuen Ausgabe derfelben ermuntert: un= möglich aber konnte diese neue Ausgabe sich jest in ihrer alten Gestalt por's Auge des Publikums magen. Ich hatte es bemerft, daß einige Gedanfen meines Werfchens, auch ohne mich zu nennen, in andre Bucher übergegangen und in einem Um= fange angewandt waren, an den ich nicht gedacht hatte. Das bescheidene "Auch" war vergessen: und doch war mir es nie eingefallen, mit den we= nigen allegorischen Worten: Kindheit, Jugend, das mannliche, das hohe Alter unfere Be= schlechts, deren Verfolg nur auf wenige Bolfer der Erde angewandt und anwendbar war, eine Deer= straße auszuzeichnen, auf der man auch nur die Geschichte der Rultur, geschweige die Phi= losophie der ganzen Menschengeschichte mit ficherm Fuße ausmeffen fonnte. Welches Wolf der Erde ist's, das nicht einige Kultur habe? Und wie fehr fame der Plan der Vorfehung zu furz, wenn zu dem, was wir Kultur nennen, und oft nur verfeinte Schwachheit nennen follten, jedes In= bividnum bes Menschengeschlechts geschaffen ware? Nichts ist unbestimmter, als dieses Wort, und nichts ist trüglicher, als die Anwendung besselben auf ganze Bölfer und Zeiten. Wie wenige sind in einem kultivirten Volk kultivirt! Und worein ist dieser Borzug zu sehen? Und wiesern trägt er zu ihrer Glückseligkeit bei? zur Glückseligkeit einzelner Menschen nämlich; denn daß das Abstractum ganzer Staaten glücklich seyn könne, wenn alle einzelne Glieder in ihm leiden, ist Widerspruch oder vielmehr nur ein Scheinwort, das sich auf den ersten Blick als ein solches blosgibt.

Also mußte viel tieser angefangen und der Kreis der Ideen viel weiter gezogen werden, wenn die Schrist einigermaßen ihres Litels werth senn sollte. Was ist Slückseligkeit der Menschen? Und wiesern sindet sie auf unsrer Erde statt? Wiesern sindet sie, bei der großen Verschiedenheit aller Erdwesen und am meisten der Menschen, allenthalben statt, unter jeder Versassung, in jedem Klima, bei allen Nevolutionen der Umstände, Lebensalter und Zeiten? Gibt es einen Maßtad dieser verschiedenen Zustände? Und hat die Vorschung auß Wohlseyn ihrer Geschöpfe in allen diesen Situationen als auf ihren lesten und Hauptendzweck gerechnet? Alle diese Fragen mußten untersucht, sie mußten durch den wilden Lauf der Zeiten und Versassungen ver-

folgt und berechnet werden, ehe ein allgemeines Resultat für's Ganze der Menschheit herausgebracht werden konnte. Hier war also ein weites Feld zu durchlausen und in einer großen Tiese zu graben. Gelesen hatte ich so ziemlich alles, was darüber geschrieben war, und von meiner Jugend an war jebes neue Buch, das über die Geschichte der Menscheit erschien, und worin ich Beiträge zu meiner großen Ausgabe hoffte, wie ein gesundener Schaß. Ich freute mich, daß in den neuern Jahren diese Philosophie mehr empor kam und nutzte jede Beishülse, die mir das Glück verschaffte.

Ein Autor, der sein Buch darstellt, gibt, wenn dieß Gedanken enthält, die er, wo nicht erfand, (denn wie weniges läßt sich in unserer Zeit eigent= liches neues ersinden!) so doch wenigstens fand und sich eigen machte, ja, in denen er Jahre lang, wie im Eigenthume seines Geistes und Herzens lebte — ein Autor dieser Art, sage ich, gibt mit seinem Buche, es möge dieß schlecht oder gut senn, gewissermaßen einen Theil seiner Seele dem Publikum Preis. Er offenbaret nicht nur, womit sich seine Geist in gewissen Zeiträumen und Angelegen= heiten beschäftigte, was er für Zweisel und Ausschlagen sungen im Gange seines Lebens fand, mit denen er sich bekümmerte oder aushalf; sondern er rechnet

and (benn was in ber Welt hatte es fonft fur Reig, Autor zu werben und die Angelegenheiten sciner Bruft einer wilben Menge mitzutheilen?) er rechnet auf einige, vielleicht wenige gleichgestimmte Seelen, benen im Labyrinthe ihrer Jahre biefe ober abnliche Ideen wichtig wurden. Mit ihnen befpricht er sich unfichtbar und theilt ihnen feine Empfindun= gen mit, wie er, wenn sie weiter vorgedrungen find, ihre befferen Gebanken und Belehrungen erwartet. Dieg unfichtbare Commercium der Geifter und Ber= zenift die einzige und größeste Wohlthat der Buch= druckerei, die sonst den schriftstellerischen Nationen eben fo viel Schaben als Dugen gebracht hatte. Der Berfaffer bachte fich in ben Greis berer, die wirklich ein Intereffe baran finden, worüber er fchrieb, und bei denen er also ihre theilnehmenden, ihre beffern Gedanken hervorlocken wollte. Dieg ift ber schonfte Werth ber Schriftstellerei; und ein gutge= finnter Mensch wird fich viel mehr über das freuen, was er erweckte, als was er fagte. Wer baran denkt, wie gelegen ihm felbst zuweilen bieß ober jenes Buch, ja auch nur biefer ober jener Gebanke eines Buches tam, welche Freude es ihm verschaffte, einen andern von ihm entfernten und doch in feiner Thatigfeit ibm naben Beift auf feiner eignen ober beffern Spur zu finden, wie und oft Gin folcher

Gedanke Jahre lang beschäftiget und weiter sühret: ber wird einem Schriftsteller, der zu ihm spricht und ihm sein Inneres mittheilet, nicht als einen Lohndiener, sondern als einen Freund betrachten, der auch mit unvollendeten Gedanken zutransich her=vortritt, damit der erfahrnere Leser mit ihm denke und sein Unvollsommenes der Vollkommenheit nå=her führe.

Bei einem Thema, wie bas meinige: " Se= schichte der Menschheit, Philosophie ih= rer Geschichte" ist, wie ich glaube, eine solche Sumanitat des Lescrs eine angenehme und erfte Pflicht. Der da schrieb, war Mensch, und du bist Mensch, der bu liefest. Er fonnte irren, und hat vielleicht geirret: du haft Kenntniffe, die jener nicht hat und haben konnte; gebrauche alfo, was du kannft, und siehe feinen guten Willen an; lag es aber nicht bei'm Tadel, sondern begre und baue weiter. Mit schwacher Sand legte er einige Grund= steine zu einem Gebaude, bas nur Jahrhunderte vollführen fonnen, vollführen werden: gludlich, wenn alsbann diefe Steine mit Erde bedect, und wie der, der sie dabin trug, vergeffen fenn werden, wenn über ihnen ober gar auf einem andern Mage nur das schonere Gebaude selbst daftebet.

Doch ich habe mich unvermerft zu weit von

bem entfernt, worauf ich anfangs ausging; es follte nämlich die Geschichte senn, wie ich zur Bearbeitung biefer Materie gefommen und unter gang andern Beschäftigungen und Pflichten auf fie guruckgekommen bin. Schon in ziemlich frühen Jahren, da die Anen der Wiffenschaften noch in all' bem Morgenschmucke vor mir lagen, von dem und bie Mittagssonne unsers Lebens so viel entziehet, fam mir oft ber Gedanke eint ob benn, ba alles in ber Welt feine Philosophie und Wiffen= schaft habe, nicht auch bas, was uns am nadften angeht, die Gefdichte der Menfc= heit im Gangen und Großen eine Philofophie und Wiffenschaft haben follte? Alles erinnerte mich baran, Metaphysie und Moral, Physif und Naturgeschichte, die Meligion end= lich am meisten. Der Gott, der in der Natur alles nach Mag, Bahl und Gewicht geordnet, der darnach bas Wefen ber Dinge, ihre Geftalt und Berknupfung, ihren Lauf und ihre Erhaltung ein= gerichtet hat, fo daß vom großen Weltgebaude bis zum Staubforne, von der Kraft, die Erde und Sonne halt, bis jum Kaden eines Spinnengewebes nur Gine Weisheit, Gute und Macht herrfchet, Er, ber auch im menschlichen Korper und in ben Rraften der menschlichen Scole alles fo munderbar

und gottlich überdacht hat, daß, wenn wir bem All= weisen nur fernber nachzudenfen magen, wir uns in einem Abgrunde feiner Gedaufen verlieren wie, fprach ich zu mir, dieser Gott follte in ber Bestimmung und Girrichtung unsers Geschlechts in Bangen von feiner Beisheit und Gute ablaffen und hier feinen Plan haben? Ober er follte und den= felben verbergen wollen, da er une in der niedri= gern Schopfung, die une weniger angeht, fo viel von ben Gefeten felnes ewigen Entwurfs zeigte? Was ift das menschliche Geschlecht im Gangen, als eine Heerde ohne Hirten? Oder, wie jener fla= gende Weise fagt: Laffest du sie geben wie Fische im Meere und wie Gewürm, das keinen herrn hat? — Ober hatten fie nicht nothig, den Plan zu wissen? Ich glaube es wohl; benn welcher Menich übersiehet nur den fleinen Ent= wurf seines eignen Lebens? Und boch siehet er, fo weit er feben foll, und weiß genug, um feine Schritte zu leiten. Indessen wird nicht auch eben dieses Nichtwiffen zum Vorwande großer Migbrauche? Wie viele sind, die, weil sie feinen Plan feben, es geradezu läugnen, daß irgend ein Plan sen, oder die wenigstens mit schenem Sittern baran benten und zweifelnd glauben und glaubend zweifeln. Sie wehren sich mit Macht, das menschliche Geschlecht

nicht als einen Ameifenhaufen zu betrachten, wo ber Ruf eines Starfern, ber unformlicher Weife felbst Amelse ift, Taufende gertritt, Taufende in ihren flein = großen Unternehmungen gernichtet, ja, wo endlich die zwei größten Tyrannen der Erde, ber Busall und die Zeit, den ganzen haufen ohne Spur fortführen und ben leeren Plat einer andern fleißi= gen Bunft überlaffen, die auch fo fortgeführt werben wird, ohne daß eine Spur bleibe. - Der stolze Mensch wehret sich, fein Geschlecht als eine folche Brut ber Erde und als einen Raub der alles gerftorenben Bermefung zu betrachten; und bennoch bringen Gefchichte und Erfahrung ihm nicht biefes Bild auf? Was ift benn Ganges auf ber Erbe vollführt? Bas ist auf ihr Ganzes? Sind also die Beiten nicht geordnet, wie die Raume geordnet find? Und beide find ja die Zwillinge Eines Schickfals. Jene sind voll Weisheit; diese voll schein= barer Unordnung; und doch ist offenbar der Mensch baju geschaffen, daß er Ordnung suchen, daß er einen Fleck ber Beiten überseben, daß die Rachwelt auf die Vergangenheit bauen foll: benn dazu hat er Erinnerung und Gedachtnif. Und macht nun nicht eben bieß Banen ber Seiten auf einander bas Gange unfere Geschlechte jum unformlichen Riefengebande, wo Einer abtragt, was der Undre anlegte, wo stehen bleibt, was nie håtte gebaut werden sollen, und in Jahrhunderten endlich alles Ein Schutt wird, unter dem, je brüchiger er ist, die zaghaften Menschen desto zuversichtlicher wohnen? — Ich will die Reihe solcher Zweisel nicht sortsehen und die Widersprüche des Menschen mit sich selbst, unter einander und gegen die ganze andere Schöpfung nicht versolgen. Genug, ich suchte nach einer Philosophie der Geschichte der Menschheit, wo ich suchen konnte.

Db ich fie gefunden habe? darüber mag diefes Werk, aber noch nicht sein erster Theil entscheiben. Diefer enthalt nur die Grundlage, theile im allgemeinen Heberblice unfrer Wohnstätte, theile im Durchgange der Organisationen, die unter und mit uns das Licht diefer Sonne genießen. Niemanden, hoffe ich, wird diefer Gang zu fern hergeholt und zu lange dunfen: benn da, um das Schickfal der Menschheit aus dem Buche der Schopfung gu lefen, es keinen andern als ihn gibt? so kann man ihn nicht forgfam, nicht vielbetrachtend genug geben. Wer blos metaphysische Spekulationen will, hat fie auf furgerm Wege; ich glaube aber, daß fie, ab= getrennt von Erfahrungen und Analogien der Na= tur, eine Luftfahrt find, die felten gum Biele führet. Der Bang Gottes in ber Matur, die Gedanken,

bie der Ewige und in der Reihe feiner Berfe that= lich bargelegt hat: sie sind bas heilige Buch, an beffen Charafteren ich zwar minder als ein Lehr= ling, aber wenigstens mit Treue und Gifer buch= stabirt habe und buchstabiren werde. Ware ich fo gludlich, nur Einem meiner Lefer etwas von dem füßen Eindrucke mitzutheilen, den ich über die ewige Weisheit und Gute bes unerforschten Schopfers in feinen Berfen mit einem Butrauen empfunden habe, dem ich keinen Namen weiß: so mare dieser Einbrud von Buversicht das sichere Band, mit weldem wir uns im Erfolge des Werkes auch in die Labyrinthe ber Menschengeschichte wagen fonnten. Ueberall hat mich die große Analogie der Natur auf Wahrheiten der Religion geführt, die ich nur mit Muhe unterdruden mußte, weil ich fie mir felbft nicht jum voraus rauben, und Schritt vor Schritt nur dem Lichte treu bleiben wollte, bas mir von der verborgenen Gegenwart des Urhebers in feinen Werken allenthalben zustrahlet. Es wird ein um fo großeres Bergnugen für meine Lefer und für mich feyn, wenn wir, unfern Beg verfol= gend, dieß dunkelstrablende Licht zulest als Klamme und Conne werden aufgehen feben.

Miemand irre sich daher auch daran, daß ich zuweilen den Namen der Natur personisicirt ge=

brauche. Die Natur ist kein selbstständiges Wesen sondern Gott ist alles in seinen Werken. Indessen wollte ich diesen hochheiligen Namen, den kein erkenntliches Geschöpf ohne die tiesste Ehrfurcht nennen sollte, durch einen östern Gebrauch, bei dem ich ihm nicht immer Heiligkeit genug verschaffen konnte, wenigstens nicht mißbrauchen. Wem der Name Natur durch manche Schriften unsers Zeitalters sinnlos und niedrig geworden ist, der denke sich statt dessen jene allmächtige Kraft, Güte und Weisheit, und nenne in seiner Seele das unsichtbare Wesen, das keine Erdenssprache zu nennen vermag.

Ein Gleiches ist's, wenn ich von den organischen Kräften der Schöpfung rede. Ich glaube nicht, daß man sie für qualitates occultas ansehen werde, da wir ihre offenbaren Wirkungen vor und sehen, und ich ihnen keinen bestimmtern, reinern Namen zu geben wußte. Ich behalte mir über sie und über manche andre Materien, die ich nur winstend anzeigen mußte, künftig eine weitere Erdreterung vor.

Und freue mich bagegen, daß meine Schüler= arbeit in Beiten trifft, da in so manchen einzelnen Wissenschaften und Kenntnissen, aus denen ich schöpfen mußte, Meisterhande arbeiten und sammeln.

## Erstes Buch.

· I.

Unfere Erde ift ein Stern unter Sternen.

Bom Simmel muß unfre Philosophie der Geichte bes menfclichen Geschlechts anfangen, wenn We einigermaßen diefen Namen verdienen foll. Denn ba unfer Wohnplat, die Erde, nichts durch fich felbst ift, sondern von himmlischen, durch unfer gan= ges Beltall fich erftredenden Rraften ihre Befchaffenheit und Beftalt, ihr Bermogen gur Organifa= tion und Erhaltung der Geschopfe empfangt: fo muß man fie zuvorderft nicht allein und einfam, fondern im Chor der Welten betrachten, unter die fie ge= fest ift. Mit unfichtbaren, ewigen Banden ift fie an ihren Mittelpunkt, die Sonne, gebunden, von ber fie Licht, Barme, Leben und Gedeihen erhalt. Done diefe fonnten wir und unfer Planetenfoftem nicht benten, fo wenig ein Cirfel ohne Mittelpunkt ftatt findet; mit ihr und den wohlthatigen Ungie= hungsfraften, womit sie und alle Materie das ewige Wesen begabt hat, sehen wir in ihrem Reich nach einfachen, iconen und herrlichen Gefegen Planeten fich bilben, sich um ihre Achse und um einen gemein=

schaftlichen Mittelpunkt in Naumen, die mit ihrer Größe und Dichtigkeit im Verhältniß sind, munter und unablässig umher drehen, ja, nach eben diesen Gesehen sich um einige derselben Monde bilden und von ihnen sestgehalten werden. Nichts gibt einen so erhabnen Vick, als diese Einbildung des großen Weltzebäudes; und der menschliche Verstand hat vielleicht nie einen weitern Flug gewagt und zum Theil glücklich vollendet, als daer in Copernicus, Keppler, Newton, Hugens und Kant a) die einsachen, ewigen und vollkommenen Gesehe der Bildung und Bewegung der Planeten aussann und feststellte.

Mich dunkt, es ist hem sterhuis, der es beflagt, daß dieß erhabene Lehrgebaude auf den ganzen Kreis unsrer Begriffe die Wirkung nicht thue, die es, wenn es zu den Zeiten der Griechen mit mathematischer Genauigkeit fostgestellt worden wäre, auf den gesammten menschlichen Verstand wurde gethan haben. Wir begnügen und meistens, die Erde als ein Staubkorn anzusehen, das in jenem großen-USgrunde schwimmt, wo Erden um die Sonne, wo diese Sonne mit tausend andern um ihren Mittelpunkt und vielleicht mehrere solche Sonnensysteme in

a) (Rants) allgemeine Naturgefchichte und Theorie des himmels, Königsb. und Leipi. 1755. Eine Schrift, die unbefannter geblieben ift, als ihr Inhalt verdiente. Lambert, in feinen fo's in dlogifchen Briefen, hat, ohne sie zu fennen, einige mit ihr ähnliche Gedanken geäustert, und Bode, in seiner Renntniß des himmels, hat einige Muthmafungen mit rühmlicher Erwähnung gebraucher.

gerftreuten Raumen des himmels ihre Bahnen vollenden, bis endlich die Einbildungsfraft sowohl als der Verstand in diesem Meer der Unermeglichkeit und ewigen Große fich verliert und nirgend Musgang und Enbe finbet. Allein das bloke Gritaunen, bas und vernichtigt, ift wohl fauln die edelfte und bletbendste Birfang. Der in fich felbst überall allyehunfamen Ratur ift bas Stanbforn fo werthy dis ein mermegliches Gange. Gie bestimmte Dunfte bes Raums und des Dasenns, wo Welten sich bilben follten, und in jedem biefer Dunfte ift fie mit threr ungertrennlichen Rulle von Macht, Weisheit und Gute fo gang, als ob feine anbern Dunfte ber Bilbung, feine andern Weltatome waren. Wenn ich also das große Simmelsbuch aufschlage, und blefen unermeglichen Valaft, den allein und überall nur die Gottheit zu erfüllen vermag, vor nier fehre: fo schließe id, fo ungetheilt als ich fann, vom Gangen auf's Einzelne, vom Einzelnen auf's Bange. Es war nur Gine Kraft, bie die glangende Conne fdyuf, und mein Staubkorn an ihr erhalt; nut Gine Kraft, die eine Mildstraße von Sonnen fich vielleicht um ben Sirlus bewegen laft, und die in Gefegen ber Schwere auf meinen Erbforper wirket. Da ich nun febe, bag ber Raum, ben biefe Erbe in unferm Somentempel einnimmt, die Stelle, die fie mit ihrem Umlauf bezeichnet, ihre Große, ihre Maffe, nebst allem was davon abhangt, durch Gefete beflimmt ift, bie im Unermehllden wirken: fo werde ich, wenn ich nicht gegen das Unenbliche rafen will, nicht nur auf biefer Stelle zufrieben fenn und mich freuen, daß ich auf ihr in's harmoniereiche Chor

Rabllofer Wefen getreten, sondern es wird auch mein erhabenstes Geschäft fenn, ju fragen, was ich auf dieser Stelle senn soll und vermuthlich nur auf ihr senn kann. Fande ich auch in dem, was mir bas Eingeschrankteste und Widrigste scheint, nicht nur Spuren jener großen bildenden Graft, fondern auch offenbaren Busammenhang des Kleinsten mit dem Entwurf des Schopfers in's Ungemeffene binaus: fo wird es die schönste Eigenschaft meiner Gott = nach= abmenden Vernunft fenn, diesem Dlan nachzugeben und mich ber himmlischen Vernunft zu fugen. der Erde werde ich also keine Engel des Himmels suchen, beren keinen mein Auge je gesehen hat; aber Erdbewohner, Menschen werde ich auf ihr finden wollen und mit allem vorlieb nehmen, was die gro-Be Mutter hervorbringt, tragt, nahrt, buldet und zulett liebreich in ihren Schoos aufnimmt. Ihre Schwestern, andre Erden, mogen fich andrer, auch vielleicht herrlicherer Geschöpfe ruhmen und frenen fonnen; genug, auf ihr lebt, was auf ihr leben fann. Mein Auge ist fur den Sonnenstrahl in dieser und feiner andern Sonnenentfernung, mein Dhr fur diese Luft, mein Körper fur diese Erdmaffe, alle meine Sinne aus diefer und fur diefe Erdorganifa= tion gebildet. Dem gemaß wirken auch meine Gee= lenfrafte. Der gange Raum und Wirfungefreis mei= nes Gefchlechts ift alfo fo fest bestimmt und umschrie= ben, als die Maffe und Bahn ber Erde, auf der ich mich ausleben foll; baber auch in vielen Sprachen der Mensch von seiner Mutter Erde ben Namen führet. Je in einen größern Chor ber Sarmonie, Bute und Beisheit aber diefe meine Mutter gebort;

je fester und herrlicher die Gesetze sind, auf der ihr und aller Belten Dafenn rubet; je mehr ich bemerke, bag in ihnen alles aus Einem folgt und Eins zu allem bient: befto fefter finde ich auch mein Schicfal, nicht an den Erdenstaub, sondern an die unsichtba= ren Gefete gefnupft, die ben Erdstaub regieren. Die Rraft, die in mir denkt und wirft, ist ihrer Natur nach eine so ewige Kraft, als jene, die Son= nen und Sterne zusammenhalt. Ihr Werkzeng fann fich abreiben, die Sphare ihrer Wirfung fann fich andern, wie Erden fich abreiben, und Sterne ihren Plat andern; die Gefețe aber, durch die fie ba ift und in andern Erscheinungen wieder fommt, andern sich nie. Ihre Natur ift ewig, wie der Verstand Gottes; und die Stupen meines Da= senns (nicht meiner forperlichen Erscheinung) sind fo feft, ale die Pfeiler des Weltalls. Denn al= les Dasenn ift sich gleich, ein untheilbarer Be= griff, im Größeften sowohl als im Kleinften auf einerlei Gesete gegrundet. Der Bau des Beltge= bandes sichert also ben Kern meines Dasenns, mein inneres Leben, auf Ewigfeiten bin. Bo und wer ich senn werde, werde ich senn, der ich jest bin, eine Kraft im System aller Krafte, ein Befen-in der unabsehlichen Harmonie einer Welt Gottes.

recommendation of the second o

II.

Unfere Erde ist einer der mittleren Planeten.

Die Erde hat zwei Planeten, den Merkur und die Benus unter fich; den Mars (und wenn viel= leicht über ihm noch einer versteckt ift), den Juvi= ter, Saturn, Uranus über fich; und mas fur an= dre noch da fenn mogen, bis sich der regelmäßige Birfungefreis der Sonne verliert und die eccentri= sche Sahn des letten Planeten in die milde Ellipse der Kometenbahnen hinüberspringet. Gie ift alfo ein Mittelgeschopf, so wie der Stelle nach, so auch an Große, an Verhaltniß und Dauer ihres Um= schwungs um sich und ihres Umlaufs um die Son= ne; jedes Meußerste, bas Großeste und Rleinste, das Schnellfte und Langfamfte ift zu beiden Seiten von ihr entfernet. Co wie nun unfre Erde gur aftro= nomischen Uebersicht des Ganzen vor andern Manc= ten eine bequeme Stelle hat b): fo ware es fcon, wenn wir nur einige Glieder diefce erhabenen Ster= nenverhaltniffes naber fennten. Gine Reife in den Jupiter, die Benus, oder auch nur in unfern Mond wurde und über die Bildung unfrer Erde, die boch mit ihnen nach einerlei Gofeben entstanden ift, uber das Verhaltnif unfrer Erdegeschlechter zu den Organi= fationen andrer Weltkörper, von einer hohern ober von einer tiefern Art, vielleicht gar über unfre zu= funftige Bestimmung fo manden Aufschluß geben, daß wir nun fuhner aus der Beschaffenheit von zwet

b) Käftners Lob ber Sternfunft: hamb, Magaz, Th. I. S. 206 u. f.

ober drei Gliedern auf den Fortgang der gangen Rette Schließen founten. Die einschränkende, fest= bestimmende Natur bat und diefe Aussicht verfagt. Wir feben den Mond an, betrachten feine ungebeuern Alufte und Berge; den Jupiter, und bemer= fen feine wilden Revolutionen und Streifen; wir sehen den Ring bes Saturns, das rothliche Licht des Mars, das sanftere Licht der Benus, und rathfeln daraus, was wir glucklich oder unglücklich daraus zu erseben meinen. In den Entfernungen der Planeten herrscht Proportion; auch auf die Dich= tigfeit ihrer Maffe hat man wahrscheinliche Schluffe gefolgert, und damit ihren Schwung, ihren Umlauf in Berbindung zu bringen gesucht; alles aber nur mathematisch, nicht phylisch, weil uns außer unfrer Erde ein zweites Glied ber Bergleichung fehlet. Das Berhaltniß ihrer Große, ihres Schwunges, ihres Umlaufe z. B. zu ihrem Connen = Winfel hat noch feine Formel gefunden, die auch hier alles aus Ginem und deinselben fosmogonischen Gefet erflare. Noch weniger ift und befannt, wie weit ein jeder Pla= net in feiner Bildung fortgerudt fen; und am wenig= ften wiffen wir von der Organisation und dem Schickfal feiner Bewohner. Was Kircher und Swe= denborg davon geträumt, was Fontenelle barüber gescherzt, was Sugens, Lambert und Rant bavon, jeder auf feine Beife, gemuthmaßt haben, find Erweise, daß wir davon nichts wiffen tounen, nichts wiffen follen. Wir mogen mit un= ferer Schatung berauf ober berabsteigen, wir mogen die vollkommenern Geschöpfe der Sonne nah ober ihr fern seben: so bleibt alles ein Traum, der durch

den Mangel der Forschreitung in der Verschiedenheit der Planeten beinah Schritt vor Schritt gestört wird, und und zuleht nur das Nefultat gibt: daß überall wie hier Einheit und Mannichfaltigkeit herrsche, daß aber unser Maß des Verstandes, so wie unser Winkel des Anblicks, und zur Schähung des Fort- oder Jurückganges durchaus keinen Maßstab gebe. Wir sind nicht im Mittelpunkt, sondern im Gedränge; wir schiffen, wie andre Erden, im Strom umher und haben kein Maß der Vergleichung.

Durfen und follen wir indeß aus unferm Stand= vunft zur Sonne, dem Quell alles Lichts und Lebens in unfrer Schovfung, vor= und ruchwarts schließen ! so ist unfrer Erde das zweideutige goldne Loos der Mittelmäßigkeit zu Theil worden, die wir wenig= ftens zu unserm Eroft als eine gluckliche Mitte trau= men mogen. Wenn Merfur ben Schwung um feine Achfe, mithin seine Tag = und Nachtrevolution viel= leicht in 6 Stunden, sein Jahr in 88 Tagen voll= bringt, und fechsmal starter von der Sonne erleuch= tet wird als wir; wenn Jupiter dagegen seine weite Bahn um die Sonne in 11 Jahren und 313 Tagen vollendet, und dennoch seine Tag- und Nachzeit in weniger als 10 Stunden zurücklegt; wenn der alte Saturn, dem das Licht der Sonne hundertmal fcmå= der scheinet, kaum in 30 Jahren um die Sonne fommt, und abermals sich vielleicht in 7 Stunden um feine Achfe drehet: so sind wir mittlern Plane= ten, Erde, Mars und Benus, von mittlerer Ratur. Unfer Tag ift wenig von einander, von den Tagen der andern aber so fehr verschieden, als um= gekehrt unfre Jahre. Auch der Tag der Benus ift

beinah 24 Stunden; des Mars nicht 25 lang. Das-Jahr der ersten ist von 224, des letten von 1 Jahr und 322 Tagen, ob er gleich 31/2 mal kleiner als die Erde, und um mehr als die Salfte von der Sonne entfernt ift. Beiterhin geben die Verhaltniffe der Große, des Umschwungs, der Entfernung fuhn auß= einander. Auf einen der drei Mittelplaneten hat uns also die Natur gesett, auf denen auch ein mitt= leres Verhältniß und eine abgewognere Proportion so wie der Zeiten und Raume, so vielleicht auch der Bildung ihrer Geschöpfe zu herrschen scheinet. Das Berhaltniß unfrer Materie zu unferm Geift ist viel= leicht so auswiegend gegen einander, als die Länge unfrer Tage und Rachte. Unfre Gedankenschnellig= feit ist vielleicht im Maß bes Umschwunges unsers! Planeten um fich felbst und um die Sonne zu ber Schnelligkeit ober Langfamkeit andrer Sterne; fo wie unfre Sinne offenbar im Berhaltniß der Fein= beit von Organisation stehen, die auf unster Erde fortkommen konnte und follte. Bu beiden Seiten hinaus gibt es wahrscheinlich die größesten Divergenzen. Laffet uns alfo, fo lange wir hier leben, auf nichts, als auf den mittelmäßigen Erdeverstand und auf die noch viel zweideutigere Menschentugend: rechnen. Wenn wir mit Augen des Merkurs in die Sonne feben und auf feinen Flugeln um fie fliegen konnten; wenn und mit der Naschheit des Saturns und Jupiters um sich felbst, zugleich ihre Langfam= feit, ihr weiter großer Umfang gegeben ware; oberwenn wir auf dem haar der Kometen, der großesten Warme und Kalte gleich empfänglich, burch bie welten Regionen des Himmels schiffen könnten :

dann durften wir von einem andern, weitern oder engern, als dem proportionirten Mittelgleise mensche licher Gedanken und Kräfte reden. Nun aber, wo und wie wir sind, wollen wir diesem milde proportionirten Gleise treu bleiben; es ist unserer Lebens:

dauer wahrscheinlich gerade gerecht.

Es ift eine Aussicht, die auch die Geele des trägsten Menschen erwecken fann, wenn wir uns einst auf irgend eine Beise im allgemeinen Genuß dieser und jest versagten Reichthumer der bildenden Ratur gedenfen, wenn wir uns vorstellen, daß vielleicht, nachdem wir zur Gumme ber Organisation unfere Plancten gelangt find, ein Wandelgang auf mehr als Einem andern Stern das Loog und der Kortidritt unfres Schicksals fenn fonnte; oder daß es endlich vielleicht gar unfre Bestimmung ware, mit allen zur Reife gelangten Geschöpfen so vieler und verschiedener Schwesterwelten Umgang zu vflegen. Wie bei uns unsere Bedanten und Krafte offenbar nur and unfrer Erd = Organisation feimen, fich fo lange gu verandern und zu verwandeln ftre= ben, bis sie etwa zu der Reinigkeit und Feinheit ge= bieben find, die diese unfre Schopfung gewähren fann: fo wird's, wenn die Analogie unfere Rubre= rinn fenn darf, auf andern Sternen nicht anders Und welche reiche Harmonie laffet sich geden= fen, wenn so verschieden gebildete Weien alle ju Ginem Biel wallen c) und fich einander ihre Em=

e). Von der Sonne als einem vielleicht bewohnbaren Körper f. Bobens Gebanken über die Natur der Sonne in den Beschäftigungen der Berlinischen Gesellsschaft naturforschender Freunde. B. 2. S. 225.

pfindungen und Erfahrungen mittheilen! Unfer Verftand ift nur ein Berftand der Erde, aus Ginnlich= feiten, bie und bier umgeben, allmalig gebildet: fo ift's auch mit den Erieben und Reigungen unfers Bergens. Gine andre Welt fennet ihre außerlichen Sulfemittel und Sinderniffe mahrscheinlich nicht; aber die letten Resultate derselben sollte sie nicht fennen? Gewiß! alle Radien freben auch bier zum Mittelpunkt des Kreises. Der reine Berftand kann überall nur Verstand fevn, von welchen Sinnlichkei= ten er auch abgezogen worden: die Energie des Herzeus wird überall dieselbe Tüchtigkeit d. i. Tu= gend fenn, an welchen Begenständen fie fich auch ge= übet habe. Also ringet wahrscheinlich auch hier die größeste Mannichfaltigfeit zur Ginbeit, und die allumfassende Ratur wird ein Biel haben, wo sie die edelsten Bestrebungen so vielartiger Geschöpfe ver= einige und die Bluthen aller Belt gleichsam in Gi= nen Garten fammle. Was physisch vereinigt ift, wa= rum sollte es nicht auch geistig und moralisch verei= niat fenn; da Geist und Moralität auch Physik find, und denfelben Gesetzen, die doch zuleht alle vom Sonnensnitem abhangen, nur in einer höhern Ord= nung dienen. Bare es mir glio erlaubt, die all= gemeine Beschaffenheit der mancherlei Mlaueten auch in der Organisation und im Leben ihrer Bewohner mit den verschiednen Karben eines Sonnenstrabls oder mit den verschiednen Tonen einer Lonleiter gu vergleichen: so wurde ich fagen, daß sich vielleicht das Licht der Ginen Sonne des Bahren und Guten auch auf jeden Planeten verschieden breche, fo daß sich noch keiner dersetben ihres gauzen Genuffes

rühmen könnte. Nur weil Eine Sonne sie alle erleuchtet und sie alle auf Einem Plan der Bildung
schweben: so ist zu hossen, sie kommen alle, jeder
auf seinem Wege, der Bollkommenheit näher und
vereinigen sich einst vielleicht, nach mancherlei Wandelgängen, in Einer Schule des Guten und Schönen.
Jest wollen wir nur Menschen senn, d. i. Ein Ton,
Eine Farbe in der Harmonie unserer Sterne. Wenn
das Licht, das wir genießen, auch der milden grünen Farbe zu vergleichen wäre, so lasset sie und nicht
für das reine Sonnenlicht, unsern Verstand und
Willen nicht für die Handhaben des Universum halten; denn wir sind offenbar mit unsere ganzen Erde
nur ein kleiner Bruch des Ganzen.

## III.

Unsere Erde ist vielerlei Revolutionen durch= gegangen, bis sie das, was sie jetzt ist, worden.

Den Beweis dieses Sabes gibt sie selbst, auch schon durch das, was sie auf und unter ihrer Oberstäche (benn weiter sind die Menschen nicht gesomemen) zeiget. Das Wasser hat überschwenmt, und Erdlagen, Berge, Thäler gebildet; das Feuer hat gewüthet, Erdrinden zersprengt, Berge emporgehoben und die geschmolzenen Eingeweide des Innern hervorgeschüttet; die Lust, in der Erde eingeschlossen, hat Höhlen gewölbt und den Ausbruch jener mächtigen Elemente befördert; Winde haben auf ihrer Oberstäche getobet, und eine noch mächtigere Urssache hat sogar ihre Jonen verändert. Bieles hievon

ift in Zeiten geschehen, da es schon organisirte und lebendige Kreaturen gab; ja, hie und da scheint es mehr als einmal, hier schneller, dort langfamer ge= schehen zu fenn, wie fast allenthalben und in fo gro-Ber Sohe und Tiefe die versteinten Thiere und Ge= wachfe zeigen. Biele biefer Revolutionen geben eine schon gebilbete Erde an und konnen also viel= leicht als zufällig betrachtet werden; andre scheinen der Erde wesentlich zu seyn und haben sie ursprüng= lich felbst gebildet. Weder über jene, noch über die se (sie sind aber schwer zu trennen) haben wir bisher eine vollständige Theorie; schwerlich können wir sie auch über jene haben, weil sie gleichfam biftorifder Natur find und von zu viel fleinen Lofalursachen ab= hangen mogen. 1leber biefe aber, über die erften wefentlichen Revolutionen unfrer Erde munfchte ich, daß ich eine Theorie erlebte. Ich hoffe, ich werde es: denn obgleich die Bemerkungen aus verschie= denen Welttheilen lauge noch nicht vielseitig und genau genug find, fo fcheinen mir doch fowohl die Grund= fabe und Bemerkungen der allgemeinen Physik, als die Erfahrungen der Chemie und des Bergbaues dem Punkt nabe, wo vielleicht Gin gludlicher Blid mehrere Wiffenschaften vereinigt und also Gine durch die andere erklaret. Gewiß ift Buffon nur der De &= Cartes biefer Urt, mit feinen fuhnen Sprothefen, den bald ein Keppler und Newton durch rein zusammenstimmende Thatsachen übertreffen und wi= berjegen moge. Die neuen Entdeckungen, die man über Barme, Luft, Feuer und ihre mancherlei Wirfungen auf die Bestandtheile, auf Komposition und Defomposition unfrer Erdmefen gemacht hat, bie simpeln Grundsahe, auf die die elektrische, zum Theil auch die magnetische Materie gebracht ist, scheinen mit dazu wo nicht nabe, so doch entserntere Borschritte zu sehn, daß vielleicht mit ber Zeit durch Einen neuen Mittelbegriff es einem glücklichen Geist gelingen wird, unste Geogonie so einsach zu erkläzren, als Keppler und Newton das Sommengebäude darstellten. Es ware schon, wenn hiemit manche, als graditates occultae bieher angenommene Naturkräfte auf erwiesene physische Wesen tenduckt werden könnten.

Die dem auch fen, fo ift wehl unläusbar, bas bie Natur auch bier ihren großen Schritt gehalten und die größeste Mannichfaltigkeit aus einer in's Unendliche fortgebenden Simplicitat gewähret habe. Ch' unfre Luft, unfer Waffer, unfre Erde bervor= gebracht werden konnten, waren manderlei einander auflösende, nieberschlagende stamina nothig; und die vielfachen Gattungen ber Erbe, ber Gefteine, ber Krestallisationen, gar ber Organisation in Muscheln, Pflanzen, Thieren, zulest im Menfchen - wie viel Auflösungen und Revolutionen bes Gineh in bas Andre festen die voraus! Da die Natur nun allent= halben auch jest noch alles aus bem Feinften, Klein= ften hervorbringt, und, indem fie auf unfer Beitmag gar nicht rechnet, die reicite Rulle mit ber engfien Svarfamfeit mittheilet: fo ideint biefes, auch felbit nach ber Mofaifden Tradition, ihr Gang gemefen gu fenn, ba fie gur Bilbung ober vielmehr gur Ausbitoung und Entwicklung ber Geschöpfe ben ersten Grund legte. Die Maffe wirfender Krafte und Gle= mente, aus der die Erbe ward, enthielt mahrschein=

scheinlich als Chaos alles, was auf ihr werden sollte und konnte. In verlodischen Beltraumen entwickette fich aus gelftigen und forperlichen staminibus bie Luft, das Feuer, das Baffer, die Erde. cherlet Verbindungen des Baffers, der Luft, des Lichts mußten vorhergegangen fenn, ehe ber Same ber ersten Wflanzenorganisation, etwa das Moos, bervorgeben fonnte. Blete Pflangen mußten betvorgegangen und gestorben feyn, ehe eine Thieror= ganifation ward; auch bei blefer gingen Infeften, Bogel, Baffer = und Rachtthlere den gebildetern Thieren der Erde und des Tages vor, bis endlich nach allen die Krone der Organifation unfrer Erde, ber Menich, auftrat, Mifrofosmus. Er, der Sohn aller Clemente und Wefen, ihr erlefenfter. Inbegriff und gleichfam die Bluthe der Erdenschopfung fonnte nicht anders ale bas lette Schoos= find ber Ratur fenn, ju beffen Bilbung und Empfang viele Entwickelungen und Revolutionen vorbergegangen fenn mußten.

Indessen war's eben so natürlich, daß auch er noch viele erlebte; und da die Natur nie von ihrem Werk ablaßt, noch weniger, einem Zärtlinge zu gut, dasselbe vernachläßigt oder verspätet: so mußte die Austrochung und Fortbildung der Erde, ihr innerer Brand, Ueberschwemmungen und was sonst daraus folgte, noch lange und oft fortbauern, auch da Menschen auf Erden lebten. Selbst die alteste Schrifttradition weiß noch von Revolutionen dieser Art; und wir werden späterhin sehen, was diese surchterlichen Erschelnungen der ersten Zeit beinahe aus ganze menschliche Geschlecht für state

Wirkungen gemacht haben. Jest find Umwalzungen biefer ungeheuern Gattung feltner, well bie Erde ausgebildet oder vielmehr alt ift; nie aber fonnen und werden sie unferm Geschlecht und Wohn= plat ganz fremd werden. Es war ein unphiloso-phisches Geschrei, das Voltaire bei Lissabons Sturz anhob, da er beinahe lafternd die Gottheit des= wegen anklagte. Sind wir uns felbst nicht und alle das Unfere, felbft unfern Wohnplat, die Erde, ben Clementen fculbig? Wenn biefe, nach immer fortwirkenden Naturgesegen, periodisch auswachen und das Ihre jurud fodern; wenn Feuer und Baffer, Luft und Wind, die unfre Erde bewohnbar und fruchtbar gemacht haben, in ihrem Lauf fort= geben und fie gerftoren; wenn die Gonne, die uns so lang als Mutter erwarmte, die alles Lebende auferzog und an goldenen Seilen um ihr erfreuen= des Antlig lenkte - wenn fie die alternde Rraft der Erde, die sich nicht mehr zu halten und fort= zutreiben vermag, nun endlich in ihren brenneu= ben Schoos zoge: was geschahe anders, als was nach ewigen Gefegen ber Beisheit und Ordnung geschehen mußte? Sobald in einer Natur voll veränder= Ilcher Dinge Gang feyn muß: fobald muß auch Uutergang senn, scheinbarer Untergang namlich, eine Abwechslung von Gestalten und Formen. Die aber trifft diefer das Innere der Natur, die über allen Ruin erhaben, immer als Phonix aus ihrer Afche er= steht und mit jungen Kraften blubet. Schon die Bildung unfres Wohnhauses und aller Stoffe, die es hergeben kounte, muß uns also auf die Sinfal= ligfeit und Abwechslung aller Menschengeschichte bereiten:

reiten; mit jeder nahern Ansicht erblicken wir diefe mehr und mehr.

## IV.

Unfre Erde ift eine Rugel, die sich um sich felbst, und gegen die Sonne in schiefer Rich= tung beweget.

Wie der Cirfel die vollkommenfte Rigur ift, in= dem er unter allen Gestalten die größeste Flache in der leichtesten Konstruktion einschließt und bei der schönsten Ginfalt die reichste Mannichfaltigfeit mit fich führet: fo ift unfre Erde; fo find alle Pla= neten und Sonnen, als Augelgestalten, mithin als Entwurfe der einfachften Fulle, des bescheidenften Reichthums aus den Sanden der Natur geworfen. Erstaunen muß man über die Bielheit der Aban= derungen, die auf unserer Erde wirklich sind; noch mehr erstaunen aber über die Ginheit, der diefe un= begreifliche Mannichfaltigkeit dienet. Es ist ein Zeiden der tiefen nordischen Barbarei, in der wir die Unfrigen erziehen, daß wir ihnen nicht von Jugend auf einen tiefen Gindruck diefer Schone, der Ginheit und Mannichfaltigfeit auf unserer Erde geben. wunschte, mein Buch erreichte nur einige Striche gur Darftellung biefer großen Aussicht, die mich felt meiner frubeften Gelbstbildung erfaßt hat, und mich querft auf das weite Meer freier Begriffe fubrte. Sie ift mir auch fo lange beilig, als ich diefen alles umwölbenden Simmel über=, und diese alles fassende sid felbst umfreisende Erde unter mir febe.

Unbegreiflich ist's, wie Menschen so lange ben Gerterd Werte & Pottor, u. Gesch. IV. 2

Schatten ihrer Erde im Monde feben konnten, ohne zugleich es tief zu fuhlen, daß alles auf ihr Umfreis, Rad und Veranderung fep. Wer, der diefe Figur je beherzigt hatte, ware hingegangen, die gange Welt au Einem Wortglauben in Philosophie und Religion zu betehren, oder fie dafur mit dumpfem, aber bei= ligem Eifer zu morden? Alles ift auf unfrer Erde Abwechselung einer Rugel; fein Punkt dem andern gleich, kein Semifphar dem andern gleich; Oft und Weft fo fehr einander entgegen als Rord und Gud. Es ift eingeschränft, diese Abwechslung blos der Breite nad berechnen zu wollen, - etwa weil die Lange weniger in's Auge fallt, - und nach einem alten Ptole= maifchen Kachwerk von Klimaten auch die Menschengeschichte zu theilen. Den Alten war die Erde min= der bekannt; jest kann sie und zu allgemeiner Heber= ficht und Schahung mehr befannt fenn, als allein durch nord = und südliche Grade.

Alles ist auf der Erde Beränderung; hier gilt kein Einschnitt, keine nothdürftige Abtheilung eines Globus oder einer Charte. Wie sich die Rugel dreht, drehen sich auch auf ihr die Köpfe wie die Klimaten; Sitten und Religionen wie die Herzen und Kleider. Sift eine unsägliche Weisheit darin, nicht daß alles so vielfach, sondern daß auf der runden Erde alles noch so ziemlich unison geschaffen und gestimmt ist. In diesem Gesetz viel mit Einem zu thun und die größeste Mannichfaltigkeit an ein zwangloses Einerlei zu knüpfen, liegt eben der Apfel der Schönheit.

Ein sanftes Gewicht fuupfte die Natur an unfern Fuß, um uns diese Einheit und Stetigkeit zu geben; es heißt in der Körperweit Schwere, in der

Geifterwelt Tragheit. Bie alles jum Mittelpunkt drangt und nichts von der Erde-hinweg fann, ohne daß es je von unferm Willen abhange, ob wir dar= auf leben und fterben wollen: fo giebet die Matur auch unfern Geift von Kindheit auf mit ftarfen Reffeln, jeden an fein Eigenthum, b. i. an feine Erde: (benn was hatten wir endlich anders jum Eigenthum als diefe?) Jeder liebet fein Land, feine Sitten, feine Sprache, fein Weib, feine Kinder, nicht weil ne die besten auf der Welt, sondern weil sie die be= währten Seinigen sind und er in ihnen sich und feine Rube feibst liebet. So gewöhnet sich jeder auch an die schlechteste Speife, an die harteste Lebensart, an die roheste Sitte des raubesten Klima, und fin= bet zulett in ihm Behaglichkeit und Rube. Selbst bie Bugvogel niften, wo fie geboren find, und bas schlechteste rauheste Vaterland hat oft fur den Menschenstamm, ber sich baran gewöhnte, die giebendsten Fesseln.

Fragen wir also: wo ist das Vaterland der Menschen? wo ist der Mittelpunkt der Erde? so wird überall die Antwort seyn können: hier, wo du stehest! es sey nahe dem beeisten pol oder gerade unter der brennenden Mittagssonne. Ueberall, wo Menschen leben können, leben Menschen, und sie können sast überall leben. Da die große Mutter
auf unster Erde kein ewiges Einerlei hervorbringen konnte noch mochte, so war kein anderes Mittel, als daß sie das ungeheuerste Vielerlei hervortrieb
und den Menschen aus einem Stoss webte, dieß
große Vielerlei zu ertragen. Späterhin werden wir
eine schöne Stusenleiter sinden, wie sich, nachdem

die Kunst der Organisation in einem Geschöpf zunimmt, auch die Fähigfeit desselben vermehret, mancherlei Justände auszudauern und sich nach sedem derselben zu bilden. Unter allen diesen veränderlichen, ziehbaren, empfänglichen Geschöpfen ist der Mensch das empfänglichste: die ganze Erde ist für ihn gemacht, er für die ganze Erde.

Lastet und alfo, wenn wir über die Geschichteunfres Geschlechts philosophiren wollen, so viel mogalich alle engen Gedankenformen, die aus der Bildung Eines Erditriches, wohl- gar nur Giner Schule ge= nommen find, verlängnen. Richt was der Menfc bei und ift, ober gar mas er nach ben Begriffen ir= gend eines-Träumers senn soll, sondern was er über= all auf der Erde und doch zugleich in jeglichem Strich besonders ist, d. i. wozu ihn irgend nur bie reiche. Mannichfaltigfeit der Zufälle in den Banden der Na= tur bilden konnte — bas laffet uns auch als Absicht der Natur betrachten. Wir wollen feine Lieblinas= gestalt, feine Lieblingsgegend für ihn suchen und fin= den; wo er ift, ift er der herr und Diener der Ra=. tur, ihr liebstes Kind und vielleicht zugleich ihr aufe harteste gehaltner Stlave. Vortheile und Nachtheile, Krankheiten und tlebel, so wie neue Ar=; ten des Genuffes, der Rulle, des Segens erwarten überall feiner, und nachdem die Würfel diefer ilm= ftånde und Beschaffenheicen fallen, nachdem wird er werben.

Durch eine leichte für und noch uncrklärbare Ursfache hat die Natur diese Mannichfaltigkeit der Geschöpfe auf Erden nicht nur befördert, sondern auch eingeschränkt und fesigestellet; es ist der Winkel

unfrer Erbachfe jum Sonnenagnator. In ben Gefegen ber Augelbewegung liegt er nicht: Jupiter bat ihn nicht; diefer ftebet fentrecht auf der Bahn jur Sonne. Mars hat ihn wenig; bie Be= nus bagegen ungeheuer fpis; und auch ber Saturn mit feinem Ringe und feinen Monden brudt fich feitwarts nieder. Welche unendliche Berfchiedenheit der Jahrszeiten und Sonnenwirkung wird dadurch in unferm Sternenfpstem veranlagt! Unfre Erde ift auch hier ein gefchontes Rind, eine mittlere Befellinn: ber Winfel, mit dem fie eingefentt ift, beträgt noch nicht 24 Grade. Ob fie ihn von seher gehabt, ba= von barf jest noch keine Frage febn; genug, fie bat Un. Der minaturliche, wenigftens und unereldr= liche Winkel ift ihr eigen geworden und hat fich feit Sahrtaufenden nicht verandert; er icheinet auch zu dem, was jest die Erde und auf ihr das Menfchengeschlecht senn foll, nothwendig. Mit ihm namlich, mit biefer fchiefen Richtung jur Efliptif, werben be= ftimmt abwechselnde Bonen, die die ganze Erbe be= wohnbar machen, vom pol bis jum Alequator, vom Meguator wieder jum Polibin. Die Erde muß fich regelmäßig beugen, bamit auch Gegenben, ble fonft in Eimmerischer Ralte und Finfternis lägen, den Strahl ber Gonne feben und gur Organifation gefciet werden. Da uns nun die lange Erdgefchichte Beigt, bag auf alle Revolutionen bes menschlichen Berftandes und feiner Wirkungen bas Berhaltniß ber Jonen viel Einfluß gehabt (benn weber aus bem talteften noch belffeften Erdgurtet find jemale bie Wirkungen auf's Gange erfolgt, bie bie gemäßigte Bone herborbrachte); fo feben wir abermals, mit welchem feinen Zuge der Finger der Allmacht alle Umwälzungen und Schattirungen auf der Erde umsschrieben und bezirkt hat. Nur eine kleine andere Richtung der Erde zur Sonne, und alles auf ihr wäre anders.

Abgemessene Mannichfaltigkeit ist auch hier das Gefen der bildenden Kunft des Weltschöpfers. Es war ihm nicht genug, daß die Erde in Licht und Schatten, daß das menschliche Leben in Tag und Nacht vertheilt wurde; auch das Jahr unfers Ge= schlechts sollte abwechseln, und nur einige Tage er= ließ er uns am herbst und Winter. . hiernach wurde auch die Lange und Kurze des menschlichen Lebens, mithin das Maß unsrer Krafte, die Revolutionen des menschlichen Alters, die Abwechselungen unfrer Geschäfte, Phanomene und Gedanken, die Nichtigkeit oder Dauer unserer Entschlusse und Tha= ten bestimmt: benn alles dieß, werden wir feben, ist zulest an dieß einfache Gesetz der Tages = und Sahrszeiten gebinden. Lebte der Mensch langer; ware die Araft, der 3med, der Genug feines Le= bens weniger wechselnd und zerstreut; eilte nicht die Natur so periodisch mit ihm, wie sie mit allen Er= scheinungen der Jahreszeiten um ihn eilet: so fände freilich zwar weder die große Extension des Men= schenreiches auf der Erde, und noch weniger das Ge= wirre von Scenen ftatt, das uns jest die Geschichte darbeut; auf einem schmalern Areise der Bewohnung aber wirkte wahrscheinlich unfre Lebenskraft inniger, stärker, fester. Jest ist der Inhalt des Predigerbuchs das Symbol unfrer Erde. hat feine Zeit: Winter und Sommer; Herbst und

Frühling, Jugend und Alter, Wirken und Ruhe. Unter unfrer schräge gehenden Sonne ist alles Thun der Menschen Jahresperiode.

## $\mathbf{V}$

Unfre Erde ist mit einem Dunstkreise umhüllet und ist im Konflikt mehrerer himmlischen Sterne.

Reine Luft zu athmen sind wir nicht fähig, da wir eine so zusammengesette Organisation sind, ein Inbegriff fast aller Organisationen der Erde, deren erste Bestandtheile vielleicht alle aus der Luft niebergeschlagen wurden, und durch Uebergange aus bem Unfichtbaren in's Sichtbare traten. scheinlich war, als unfre Erde ward, die Luft das Beughaus der Rrafte und Stoffe ihrer Bildung; und ist sie es nicht noch? Wie manche einst unbekannte Dinge find in den neuern Jahren entdecht worden, die alle im Medium der Luft wirken. Die elektrifche Materie und der magnetische Strom, bas Brennbare und die Luftfaure, erfaltende Salze und vielleicht Lichttheile, die die Sonne nur anregt lauter mächtige Principien der Naturwirkungen auf ber Erde; und wie manche andere werden noch ent=bedt werden! Die Luft beschwängert und lofet auf, fie fanget ein, macht Bahrungen und schlägt nieber. Sie scheint also die Mutter der Erdgeschöpfe, fo wie der Erde felbst zu fenn; das allgemeine De= hifel der Dinge, die fie in ihren Schoos ziehet und aus ihrem Schoos fortreibt.

Es bedarf feiner Demonstration, daß anch in

bie feinsten und geistigften Bestimmungen aller Erd= geschöpfe die Atmosphäre mit einfließe und wirfe: mit und unter der Sonne ift fie gleichsam die Mitregentinn der Erde, wie sie einst ihre Bildnerinn gewesen. Welch ein allgemeiner Unterschied wurde fich ereignen, wenn unfre Luft eine andre Glafticitat und Schwere, andre Reinigkeit und Dichtigkeit ge= habt, wenn fie ein andres Baffer, eine andre Erde niedergeschlagen hatte, und in andern Ginfluffen auf die Organisation der Korper wirkte! Gewiß ist die= fes der Kall auf andern Planeten, die sich in andern Luftregionen gebildet haben: daber auch jeder Schluß von Substanzen und Erscheinungen unsrer Erde auf die Eigenschaften jener fo miglich ift. Auf dieser war Prometheus Schopfer: er formte aus-niedergeschlag= nem welchem Thon, und holte aus der Bobe fo viel lichte Funken und geistige Arafte, als er in dieser Sonnen = Entfernung und in einer specifisch fo und nicht anders schweren Masse habhaft werden konnte.

And die Verschiedenheit der Menschen, so wie aller Produkte der Erdkugel nuß sich also nach der specifischen Verschiedenheit des Mediums richten, in dem wir wie im Organ der Gottheit leben. Hier kommt es nicht blos auf Eintheilung der Zonen nach Hise und Kalte, nicht blos auf Leichtigkeit und Schwere des drückenden Luftkörpers, sondern unsendlich mehr auf die mancherlei wirksamen, geistigen Kräfte an, die in ihr treiben, ja deren Indespriff eben vielleicht alle ihre Eigenschaften und Phänomene ausmacht. Wie der elektrische und magnetische Strom unsre Erde umfließt; welche Dünste und Dämpfe hier oder dort ausstelegen; wohin sie treis

ben; worin sie sich verwandeln; was sie für Organisationen gebären; wie lange sie diese erhalten;
wie sie sie austösen; — bas alles gibt sichtbare Schlüsse
auf die Beschaffenheit und Geschichte jeglicher Menschenart: denn der Mensch ist ja, wie alles andre,
ein Zogling der Luft, und im ganzen Kreise seines
Daseyns aller Erdorganisationen Bruder.

Mich dunkt, wir geben einer neuen Welt von Renntniffen entgegen, wenn fich die Beobachtungen, die Botle, Borhave, Hales, Gravefand, Franklin, Drieftlen, Blad, Crawford, Wilson, Achard u. a. über Sike und Ralte, Eleftricität und Luftarten, sammt andern chemischen Wefen und ihren Ginfluffen in's Erd = und Pftan= zenreich, in Thiere und Menschen gemacht haben, gu Ginem Raturfoftem fammeln werden. Burden mit der Zeit diese Bobachtungen so vielfach und all= gemein, als die zunehmende Erkenntniß mehrerer Erdstriche und Erdprodufte gulaft, bis das mach= fende Studium der Natur gleichsam eine allverbreitete freie Atademie stiftete, die fich mit vertheilter Aufmertfamfeit, aber in Ginem Geift des Wahren, Sichern, Ruslichen und Schonen die Einfluffe biefer Wefen hie und da, auf dief und jenes bemerkte: fo werden wir endlich eine geographische Aerologie er= halten, und dieß große Treibhaus ber Natur in taufend Beränderungen nach einerlei Grundgefeben wirken feben. Die Bildung ber Menfchen an Ror= per und Beift wird fich mit baraus erklaren, gu beren Gemablbe und jest nur einzelne, jedoch jum Theil fehr deutliche Schattenzuge gegeben find.

Aber die Erde ist nicht allein da im Universum;

auch auf ihre Utmosphare, auf dieß große Behalt= niß wirkender Krafte wirken andere himmelswefen. Die Sonne, der ewige Feuerball, regt fie mit fei= nen Strahlen; der Mond, diefer druckende schwere Körper, der vielleicht gar in ihrer Atmosphäre hängt, brudt sie jest mit feinem falten und finstern, jest mit feinem von der Sonne erwarmten Antlis. Bald ift er vor, bald hinter ihr; jest ift fie der Sonne naber, jest ferner. Andre Himmelskörper naben sich thr, brangen auf ihre Bahn und modificiren ihre Rrafte. Das gange Simmelsspftem ift ein Streben gleich = oder ungleichgrtiger, aber mit großer Starfe getriebner Augeln gegen einander: und nur die Eine große Idee der Allmacht ift's, die dieß Getriebe ge= gen einander wog, und ihnen in ihrem Kampf beistehet. Der menschliche Verstand hat auch hier im weiteften Labyrinth strebender Krafte einen Faden gefun= den und beinah Wunderdinge geleistet, zu denen ihm der so unregelmäßige, von zwei entgegengesetten Drudwerken getriebne und glucklicherweise und so nabe Mond die größeste Forderung gab. Werden einst alle biese Bemerkungen und ihre Resultate auf die Veränderungen unfrer Luftlugel angewandt werden, wie sie bei der Ebbe und Fluth schon angewandt sind; wird ein vieljähriger Kleiß an verschiednen Orten der Erde, mit ber Sulfe garter Berfzeuge, die gum Theil schon erfunden sind, fortfahren, die Revolutionen dieses himmlischen Meers nach Zeiten und Lagen zu ordnen und zu einem Ganzen zu bilden: fo wird, dunkt mich, die Aftrologie auf's neue in ber ruhmwurdigften nublichften Geftalt unter unfern Wissenschaften erscheinen, und was Toaldo anfing,

wozu de Luc, Lambert, Tobias Mayer, Bockmann u. a. Grundfaße oder Beihulfe gaben, das wird vielleicht — und gewiß mit großem Blidauf Geographie und Geschichte der Menschheit — ein Gatterer vollenden.

Benug, wir werden und wachsen, wir wallen und ftreben unter ober in einem Meer zum Theil bemerkter, jum Theil geahneter Simmelskrafte. Wenn Luft und Witterung fo vieles über uns und die ganze Erde vermogen: fo war's auch vielleicht im Größern bier Gin eleftrischer Funte, der in die= fem menschlichen Geschöpfreiner traf, dort eine Dor= tion entzundbaren Bunders, die fich in Genem gewaltiger ballte; hier eine Maffe mehrerer Ralte und Beiterkeit, dort ein fanftes, milderndes, fluffiges Wefen, mas uns die großesten Perioden und Revolutionen der Menschheit bestimmt und geandert hat. Nur der allgegenwärtige Blick, unter dem, nach ewi= gen Gesegen, fich auch dieser Teig bildet, nur er ift's, der in diefer phyfischen Rrafte = Welt jedem Dunkt des El-nents, jedem fpringenden Funken und Metherstrahl feine Stelle, feine Beit, feinen Wir= fungsfreis zeichnet, um ihn mit andern entgegefet =ten Rraften zu mischen und zu mildern.

## VI.

Der Planet, den wir bewohnen, ist ein Erd= gebirge, das über die Wassersläche hervor= ragt.

Der simple Anblic einer Beltcharte bestätigt biefes. Setten von Gebirgen find's, bie bas feste

Land nicht nur durchschneiben, sondern die auch of= fenbar als das Gertope daftehn, 'an' und ju dem fich bas Land gebildet hat. In Amerika läuft bas Gebirge langs dem westlichen Ufer durch den Isthmus hinauf. Es geht quer hin, wie sich das Land glebet: wo es mehr in die Mitte tritt, wird auch das Land breiter, bis es fich über Neu = Mexico in unbefannten Gegenden verlieret. Wahrscheinlich geht es auch hier nicht nur hoher hinauf bis zu ben Elfasbergen fort, sondern hangt auch in ber Breite mit mehre= ren, infonderheit den blauen Bergen gufammen, fo wie in Sudamerika, wo das Land breiter wird, and Berge fid nord = und oftlich hingleben. Amerifa ift alfo, felbst feiner Rigur nach, ein Erdstrich an feine Berge gehängt und gleichsam an ihren Ruß ebner oder schroffer hinangebildet.

Die drei andern Welttheile geben einen gufammengesettern Anblick, weil for großer Umfang im Grunde nur Gin Welttheil ift; indeffen ift's auch bei ihnen ohne Muhe fenubar, bag der Erd = Rucken Affens der Stamm der Gebirge fen, die fich über diesen Welttheil und über Europa, vielleicht auch über Afrika, wenigstens über feinen obern Theil, Der Atlas ift eine Fortftredung ber verbreiten. assatischen Gebirge, die in der Mitte des Landes nur eine größere Sohe gewinnen, und sich durch die Bergreihen am Nil mahrscheinlich mit den Monds= gebirgen binden. Ob diese Mondegebirge ber Sobe und Breite nach ein wirklicher Erd = Ruden fenen, muß die Bufunft lehren. Die Große des Landes und einige zerstückte Nachrichten follten es zu vermuthen geben; indessen scheint eben auch die proportionirte

Wenigfelt und Aleinheit der Flüsse dieses Erdstrichs, die uns bekannt sind, noch nicht eben dasür zu entscheiden, daß seine Höhe ein wahrer Erdgürtel sep, wie der assatische Ural oder die amerikanischen Corzilleras. Genng, auch in diesen Welttheilen ist offensbar das Land den Gebirgen angebildet. Alle seine Strecken lausen parallel den Aesten der Verge; wodiese sich hreiten und verästigen, breiten sich auch die Länder: dieß gilt bis auf Vorgebirge, Inseln und Halbinseln. Das Land streckt seine Arme und Glieder, wie sich das Gerippe der Gebirge streckt; es ist also nur eine mannichkaltige, in mancherlei Schickzten und Erdlagen an sie angebildete Masse, die endlich bewohndar worden.

Auf die Fortleitung der erften Gebirge fam's also an, wie die Erde als festes Land dasteben follte; fie fcheinen gleichsam der alte Kern und die Strebepfeiler der Erde zu fenn, auf welche Baffer und Luft nur ihre Last abiegten, bis endlich eine Pflang= statte der Organisation herabgedacht und geebnet ward. Aus dem Umschwung einer Augel sind blefe ältesten Gebirgketten nicht zu erklaren: sie find nicht in der Gegend des Acquators, wo der Augelschwung am großesten war; sie laufen demselben auch uicht. einmal parallel; vielmehr geht die amerikanische Bergreibe gerade durch den Aequator. Wir durfen ulfo, von diefen mathematischen Bezirkungen bier feln Licht fodern: da überhaupt auch die hochsten Berge und Bergreiben gegen die Masse der Kugel in ihrer Bewegung ein unbedeutendes Richts sind \*).

<sup>\*)</sup> Bode, in der zweiten Sammlung der beutiden Schrift ten der Berliner Afademie, bestimmt bas gange Maß

Ich halte es also auch nicht fur gut, in Namen ber Gebirgfetten Aehnlichfeit mit dem Aequator und den Meridianen ju substituiren, ba zwifchen beiden fein wahrer Bufammenhang ftatt findet und bie Begriffe damit cher frre geführt wurden. Auf ihre urfprung= liche Gestalt, Erzeugung und Fortstreckung, auf ihre Sohe und Breite, furg auf ein phyfifches Da= turgefes fommt es an, bas und ihre Bilbung und mit derselben auch die Bildung des festen Landes er= flare. Db fich nun ein folches physisches Naturge= fet finden ließe; ob fie als Strahlen aus Ginem. Punkt, ober ale Mefte aus Ginem Stamm, ober als winklichte Sufeifen dastehen; und was sie, da fie als nacte Gebirge, ale ein Gerippe ber Erde hervor= ragten, fur eine Bilbungeregel hatten - bieß ift bie wichtige bieber noch unaufgeloete Frage, ber ich cine genugthuende Auflösung winschte; wohlver= standen namlich, daß ich hier nicht von herange= schwemmten Bergen, sondern vom ersten Grund- und Urgebirge ber Erbe rebe.

Genug, wie sich die Gebirge zogen, streckten sich auch die Länder. Assen ward zuerst bewohnbar, weil es die höchsten und breitesten Bergketten und auf seinem Rücken eine Sbne besaß, die nie das Meer erreicht hat. Hier war also, nach aller Wahrsscheillichkeit, irgend in einem zückseligen Thale am Fuß und im Busen der Gebirge der erste erlesene Wohnsiß der Menschen. Von da breiteten sie sich südlich in die schönen und fruchtbaren Sbnen längs

des Erdbaus auf 2659,465,000 Rubifmeilen; was ift in diefer Zahl ein Gebirg?

den Strömen hinab. Nordwärts bildeten sich bartere Stamme, die zwischen Fluffen und Bergen umber= zogen und sich mit der Zeit westwarts bis nach Eu= ropa drängten. Ein Jug folgte dem andern, ein Volk drängte das andre, bis sie abermals an ein Meer, die Ostsee, kamen, jum Theil herûber gin= gen, jum Theil sich brachen und das südliche Europa besetten. Dieß hatte von Usien and südwärts schon andere Züge von Völkern und Kolonien erhalten; und so wurde durch verschledene, zuweilen sich ent= gegengesette Menschenströme dieser Winkel der Erde so dicht bevolkert, als er bevolkert ist. Mehr als Ein gedrängtes Volk zog sich zulest in die Gebirge und ließ seinen Ueberwindern die Planen und offnen Felder: daher wir beinahe auf der ganzen Erde die ältesten Reste von Nationen und Sprachen entweder in Bergen oder in den Eden und Winkeln des Lan= des antreffen. Es gibt fast feine Infel, feinen Erd= strid, wo nicht ein fremdes späteres Volk die Eb= nen bewohnt und raube altere Nationen sich in die Berge versteckt haben. Von diesen Bergen, auf denen sie ihre hartere Lebensart fortsesten, sind so= dann oft in spätern Zeiten Revolutionen bewirkt worden, die die Ebneu mehr oder minder umkehr= ten. Indien, Persien, Sina, selbst die westlichen asiatischen Lander, ja das durch Runste und Erdab= theilungen wehl verwahrte Europa wurde mehr als einmal von den Volkern der Gebirge in umwälzen= den Heeren heimgesucht; und was auf dem großen Schauplat ber Nationen geschah, erfolgte in fleinern Bezirken nicht minder. Die Maratten in Gud= affen, auf mehr als einer Infel ein wildes Gebirgvolk, in Europa hie und da Neste von alten tapfern Bergbewohnern streiften umber, und weum sie nicht Ueberwinder werden konnten, wurden sie Räuber. Kurz, die großen Bergstrecken der Erde scheinen, so wie der erste Wohnbesitz, so auch die Werkstätte der Revolutionen und der Erhaltung des menschlichen Seschlechts zu seyn. Wie sie der Erde Wasser verleichen, verliehen sie ihr auch Völker: wie sich auf ihren en Quellen erzeugen, springt auch auf ihnen der Geist des Muths und ber Freiheit, wenn die milzbere Ebene unterm Joch der Gesehe, der Künste und Laster erliegt. Noch jeht ist die Höhe Asiens der Tummelplatz von großentheits wilden Völkern; und wer weiß, zu welchen tleberschwenmungen und Ersfrischungen künstiger Jahrhunderte sie da sind!

Von Afrika wiffen wir zu wenig, um über bas. Treiben und Drängen der Bolfer bafelbst zu urthei= len. Die obern Gegenden sind, auch dem Menschen= stanim nach, gewiß aus Asien besett; und Aegypten hat seine Kultur wahrscheinlich nicht vom höhern Erd= ruden feines festen Landes, sondern von Affen aus erhalten. Wohl aber ift's von Aethiopiern über= schwemmt worden; und auf mehr als Einer Rufte, (weiter kennen wir ja das Land nicht) hort man von herabdrangenden wilden Bolfern der Sohe des Erd= theils. Die Gagas sind als die eigentlichsten Men= schenfreffer berühmt; die Kaffern und die Bolfer über Monomotapa sollen ihnen an Wildheit nicht nachaeben. Aury, an den Mondsbergen. die die weitern Streden des innern Landes einnehmen, scheint auch bier, wie allenthalben, die ursprungliche Rauheit dieses Erdgeschischts zu wohnen.

Wie alt ober jung die Bewohnung Amerika's fenn moge, fo hat fich gerade am guß der hochften Cordilleras \*) ber gebildeiste Staat biefes Welt= theils gefunden, Peru; aber nur am Fuß des Ber= ges, im gemäßigten ichonen Thal Quito. Langs ber Beraftrede von Chill bis zu den Vatagonen ftre= den fich die wilden Bolfer binab. Die andern Bergketten und überhaupt das gange Land im Innern ift und zu wenig befannt; indeß befannt genug, um überall ben Sag bestätigt gut finden, bag auf und amifchen den Bergen alte Sitte, originale Bilbheit und Freiheit wohne. Die meiften biefer Bolfer find von den Svaniern noch nicht bezwungen, und sie muß= ten ihnen selbst den Namen los bravos geben. Die falten Gegenden von Nordamerifa, so wie die von Alien, find, dem Klima und ber Lebensart ihrer Bolfer nach, fur eine weite große Berghobe gu halten.

So hat also die Natur mit den Vergreihen, die sie zog, wie mit den Strömen, die sie herunter rinnen ließ, gleichsam den rohen, aber festen Grundzriß aller Menschengeschichte und ihrer Revolution, entworfen. Wie Völker hie und da durchbrachen und weiteres Land entdecken; wie sie langs den Strömen sortzogen und an fruchtbaren Oertern Hitten, Odrfer und Städte bauten; wie sie sich zwischen Bergen und Wüssen, etwa einen Strom in der Mitte,

<sup>\*)</sup> Nicht eben am Tuße, hoch am Abhange vielmehr; die Lage von Quito zeigt es; genauer werden es Alexanders von Humboldt Bemerkungen zeigen. Diefelben alten Bölfer zogen den Höhen nach; aus Mitternacht kamen sie und suchten ein Klima zwischen den Extremen.

gleichsam verschanzten, und diesen von der Ratur und ihrer Gewohnheit abgezirften Erdstrich nun das Ihre nannten; wie hieraus, nach der Beschaffenheit der Begend, verschiedene Lebensarten, julest Reiche entstan= den, bis das menschliche Geschlecht endlich Ufer fand, und an dem meistens unfruchtbaren Ufer auf der Gee geben und aus ihr Nahrung gewinnen lernte - bas alles gehört fo febr zur naturlich fortschreitenden Ge= schichte bes Menschengeschlechts, als zur Naturge= schichte der Erde. Eine andere Sohe mar's, ble Jagd= nationen erzog, die also Wildheit unterhielt und nothig machte; eine andere, mehr ausgebreitet und milde, die Hirtenvolkern ein Feld gab, und ihnen friedliche Thiere angesellte; eine andre, die den Ackerbau leicht und nothwendig machte; noch eine andre, die auf's Schwimmen und den Kischfang stieß, endlich und zulekt gar zum Handel führte — lauter Versoden und Bustande der Menschheit, die der Bau unserer Erde in feiner naturlichen Verschiedenheit und Abwechfe= lung nothwendig machte. In manchen Erdftrichen ha= ben sich daher die Sitten und Lebensarten Jahrtausende erhalten; in andern sind sie, meistens durch äußere Ursachen, verändert worden, aber immer nach Proportion des Landes, von dem die Beränderung fam, so wie dessen, in dem sie geschah und auf das sie wirfte. Meere, Bergfetten und Strome find die naturlichsten Abscheidungen, so der Lander, so and der Bolker, Lebensarten, Sprachen und Reiche; ja auch in den größesten Revolutionen menschlicher Dinge find die Direftionslinien oder die Grenzen der Weltge= fcidte gemefen. Liefen die Berge, floffen die Strome, uferte das Meer anders, wie unendlich anders hatte

man sich auf diesem Tummelplatz von Nationen um=

hergeworfen!

Ich will nur einige Worte über die Ufer des Meers fagen. Sein Schauplaß ift fo weit, als mannichfaltig und groß die Aussicht des festen Landes. Bas ift's, das Affen fo zusammenhangend an Sit= ten und Vorurtheilen, ja recht eigentlich zum erften Erzichungehaufe und Bildungsplag ber Bolter ge= macht hat? Zuerst und vorzüglich, bag es folch eine große Strecke festen Landes ift, in welchem Bolfer fic) nicht nur leicht fortbreiten, fondern auch lange und immer zusammenhangen mußten, sie mochten wollen oder nicht. Das große Gebirge treunt Rord= und Gudaffen; fonft aber trennet biefe weiten Streden fein Meer: ber einzige Cafpische See iftals ein Reft des alten Weltmeers am Auf des Kaufasus steben geblieben. hier fand also die Tradition so leicht ihren Weg, und konnte burch nene Traditionen aus derselben oder einer andern Gegend verstärft werden. Sier wurzelte also alles so tief, Meligion, Bateransehen, Despotismus! Je naber nach Anen, besto mehr find diese Dinge als alte ewige Sitte ju Saufe und ungeachtet aller Verschie= benheiten einzelner Staaten find fie über das ganze Sudaffen gebreitet. Das nordliche, bas durch bobe Bergmauern von jenem geschieben ift, hat fich in feinen vielen Nationen anders, aber, troß aller Berschiedenheit der Bolfer unter sich, auf einen eben fo einformigen Rub gebildet. Der ungeheuerste Strich der Erde, die Tartarei, wimmelt von Na= tionen verschiedner Abkuaft, die doch beinahe alle auf Giner Stufe der Rultur fteben: benn fein Meer

trennt sie; sie tummeln sich alle umher auf einer

großen, nordwarts binabgefentten Tafel.

Dagegen, was macht bas fleine rothe Meer fur Unterscheidung! Die Abessinier sind ein grabischer Bolferstamm, die Aegypter ein affatisches Bolf: und welch eine andre Welt von Sitten und Lebensweise errichtete fich unter ihnen! Un den unterften Eden von Uffen zeigt fich ein Gleiches. Der fleine perfi= iche Meerbusen, wie sehr trennt er Arabien und Versien! Der fleine malapische Sinus, wie febr un= terscheidet er die Malaven und Kamboier von einander! Bei Ufrifa ift's offenbar, daß die Sitten feiner Einwohner weniger verschieden find, weil diese durch feine Meere und Meerbusen, sondern vielleicht nur durch die Buften von einander ge= trennt werden. Auch fremde Nationen haben da= ber weniger auf daffelbe wirken fonnen, und uns, die wir alles durchfrochen haben, ist diefer unge= heure Erdtheil fo gut als unbefannt; blos und al= lein, weil er feine tiefen Ginschnitte des Meers hat und sich wie ein unzugangbares Goldland mit Einer stumpfen Strede ausbreitet. Amerika ist vielleicht auch deswegen voll so viel fleiner Nationen \*), weil es nord = und sudlich mit Fluffen, Geen und Bergen burchschnitten und zerhackt ift. Seiner Lage nach ift's von außen das zugangbarfte Land, da es aus zwei Salbinfeln bestehet, die nur durch einen engen Jithmus zusammenhangen, an dem die tiefe Ginbucht noch einen Archivelagus von Inseln bildet. Ee

<sup>\*)</sup> Die felbit in ihren Sprachen gar feine Uebereinstim mung zeigen; herr von humboldt fand tiefet

ift also gleichsam ganz Ufer: und baher auch ber Besiß fast aller europäischen Seemächte, so wie im Ariege immer der Apfel des Spiels. Günstig ist diese Lage für uns europäische Räuber; ungünstig war seine innere Durchschnittenheit für die Bildung der alten Einwohner. Sie lebten von einander durch Seen und Ströme, durch plößlich abbrechende Höhen und Tiefen zu sehr gesondert, als daß die Kultur Eines Erdstrichs oder das alte Wort der Trabition ihrer Väter sich, wie in dem breiten Asien,

hatte befestigen und ansbreiten mogen.

Warum zeichnet fich Europa durch feine Ver= schiedenheit von Nationen, burch feine Bielgewandt= beit von Sitten und Runften, am meiften aber burch die Wirksamkeit aus, die es auf alle Theile der Welt gehabt habet? Ich weiß wohl, baß es einen Zufam= menfluß von Urfachen gibt, den wir bier nicht auß= einander leiten fonnen; physisch aber ift's unläugbar, daß fein durchschnittenes, vielgestaltiges Land mit dazu eine veranlaffende und fordernde Urfache gewe= fen. Als auf verschiedenen Wegen und zu verschied= nen Zeiten fich die Bolfer Affens hieher zogen: melche Buchten und Bufen, wie viele und verschieden laufende Strome, welche Abwechslung fleiner Bergreihen fanden fie hier! Gie fonnten gufammen fenn und sich trennen, auf einander wirken und wieder in Friede leben: der vielgegliederte fleine Welttheil ward alfo der Marft und das Gedrange aller Erd= volfer im Aleinen. Das einzige mittellandische Meer, wie febr ift es die Bestimmerinn des gangen Europa worden! fo daß man beinah fagen fann, daß dieß Meer allein ben tleber = und Fortgang aller alten

und mittlern Kultur gemacht habe. Die Offfee siehet ihm weit nach, weil sie nördlicher, zwischen härstern Nationen und unfruchtbaren Ländern, gleichsam
auf einer Nebenstraße des Weltmarks liegt; indessen ist auch sie dem ganzen Nord-Europa das Auge. Ohne sie wären die meisten ihr angrenzenden Länder barbarisch, kalt und unbewohnbar. Sin
gleiches ist's mit dem Einschnitt zwischen Spanien
und Frankreich, mit dem Kanal zwischen diesem und
England, mit der Gestalt Englands, Italiens, des alten Griechenlandes. Man ändere die Grenzen dieser
Länder, nehme hier eine Meerenge weg, schließe dort
eine Straße zu: und die Bildung und Verwüstung
der Welt, das Schicksal ganzer Völker und Welttbeile
geht Jahrhunderte durch auf einem andern Wege. \*)

Zweitens. Fragt man also, warum cs außer unsern vier Welttheilen keinen sünften Welttheil in jenem ungcheuern Meer gibt, in dem man ihn so lange für gewiß gehalten, so ist die Antwort anjest durch Chatsachen ziemlich entschieden: weil es in dieser Meerestiese kein so hohes Urgebirge gab, an dem sich ein großes sestes Land bilden konnte. Die asiatischen Gebirge schneiden sich in Censon mit dem Adams = Berge, auf Sumatra und Borneo mit den Bergstrecken aus Malakka und Siam ab, so wie die afrikanischen am Lorgebirge der guten Hossung und die amerikanischen am Feuerlande. Nun geht der Granit, die Grundsfäule des sessen Landes, in die Tiese nieder, und kommt, hohen Strecken nach, nirgend mehr über'm

<sup>\*)</sup> Gelbst im Kleinern. Ohne den Bier: Waldstetten: Gee ware feine Schweiz entstanden. M. . . .

Meer zum Vorschein. Das große Neuholland hat feine Gebirgfette der ersten Gattung; die Philip= pinen, Moluffen und die andern bin und wieder gerftreuten Infeln find alle nur vulfanischer Urt, und viele berfelben haben noch bis jest Bulfane. Hier konnten also zwar der Schwefel und die Riese fhr Bert verrichten und den Gewurggarten der Belt hinaufbauen helfen, den fie mit ihrer unter= frdischen Gluth als ein Treibhaus der Natur mahr= scheinlich mit unterhalten — auch die Korallen= thiere thun was sie konnen \*) und bringen in Jahr= taufenden vielleicht die Infelden hervor, die als Puntte im Weltmeer liegen — meiter aber erstreck= ten sich die Krafte dieser sublichen Weltgegend nicht. Die Natur hatte diese ungeheuern Strecken zur großen Wafferfluft bestimmt: benn auch fie war bem bewohnten Lande unentbehrlich. Entbedet fich einft bas phyfifche Bildungegefet ber Ur= gebirge unfrer Erbe, mithin auch ber Geftalt bes festen Landes: so wird sich auch in ihm die Urfache geigen, warum ber Gudvol feine folche Gebirge, folglich auch feinen funften Welttheil haben konnte. Wenn er da ware, mußte er nicht auch, nach ber jegigen Beschaffenheit der Erd = Atmosphare, unbewohnt liegen, und wie die Giefchollen und bas Sandwichstand ben Seehunden und Pinguins zum Erbeigenthum dienen?

Drittens. Da wir hier die Erde als einen Schauplaß der Menschengeschichte betrachten: so erzight sich aus dem, was gesagt ist, augenscheinlich, wie bester es war, daß der Schöpfer die Vildung

<sup>\*)</sup> Forfters Bemerkungen. G. 126 u. f.

der Berge nicht von der Augelbewegung abhangen ließ, sondern ein andres von uns noch unentdectes Gefet fur fie feststellte. Bare ber Mequator und die größeste Bewegung der Erde unter ihm an der Entstehung der Berge Urfache: fo hatte fich bas feste Land auch in feiner großten Breite unter ihm fortstreden und den beißen Weltgurtel einnehmen muffen, ben jest größtentheils das Meer fühlet. hier ware also ber Mittelpunkt des menschlichen Geschlechts gewesen, gerade in der tragiten Gegend für körverliche und Seelenkräfte; wenn anders die jebige Beschaffenheit der gesammten Erdnatur noch statt finden follte. Unter dem Brande ber Soune, ben heftigsten Explosionen der eleftrischen Materie, der Winde und allen fontraftirenden Abwechselungen der Witterung hatte unfer Geschlecht feine Ge= burte = und erfte Bildungeftatte nehmen, und fich sodann in die falte Gudjone, die dicht an den heißen Erdstrich grenzt, so wie in die nördlichen Gegenden, verbreiten muffen. Der Bater ber Welt mablte unferm Urfprunge eine beffere Bilbungs= ftatte. In ben gemäßigten Erbftrich ructe er ben Sanptstamm der Gebirge ber alten Welt, an def= fen Fuß die wohlgebildetften Menfchenvolfer woh= Sier gab er ihm eine mildere Begend, mit= hin eine fanftere Natur, eine vielfeitigere Ergie= hungeschule, und ließ sie von da, festgebildet und wohlgestärft, nach und nach in die heißern und faltern Regionen mandern. Dort fonnten die erften Gefchlechter zuerft rubig wohnen, mit den Gebirgen und Stromen sich fodann allmalig herabsiehen und hartere Gegenden gewohnt werden. Jeder

bearbeitete seinen kleinen Umkreis und nutte ihn, als ob er das Universum ware. Glück und Unsglück breiteten sich nicht so unaushaltsam weiter, als wenn Eine, wahrscheinlich höhere, Bergkette unster dem Aequator die ganze Nord = und Südwelt hätte beherrschen sollen. So hat der Schöpfer der Welt es immer besser geordnet, als wir ihm vorschreiben mögen; auch tie unregelmäßige Gestalt unster Erde erreichte Zwecke, die eine größere Regelmäßigkeit nicht wurde erreicht haben.

### VII.

Durch die Strecken der Gebirge wurden unfre beiden Hemispharen ein Schauplatz der fonderbarften Verschiedenheit und Abwechs= lung.

Ich verfolge auch hier noch den Anblick der allgemeinen Weltcharte. In Assen streckt sich das Gebirge in der größesten Breite des Landes sort, und ungefähr in der Mitte ist sein Anote; wer sollte denken, daß es auf dem untern Hemisphär gerade anders, in die größeste Länge sich strecken würde? Und doch ist also. Schon dieß macht eine gänztiche Berschiedenheit beider Welttheile. Die hohen Striche Siberiens, die nicht nur den kalten Nordund Nordosswinden ausgesest, sondern auch durch die mit ewigem Schnee bedeckten Urgebirge vom erwarmenden Südwinde abgeschnitten sind, mußten also, sumal da ihr östers salziger Boden dazu kam), auch noch in manchen südlichen Strichen so erstarztend kalt werden, als wir sie aus Beschreibungen

fennen; bis hie und da andre Reihen diefer Berge sie vor den schärfern Winden schützen und milbere Thalgegenden bilden konnten. Unmittelbar unter diesem Gebirge aber, in der Mitte Affens, welche schone Gegenden breiteten sich nieder! Gie waren burch iene Mauern vor den erstarrenden Winden des Nords gedeckt, und bekamen von ihnen nur fühlende Lufte. Die Natur anderte daber auch sudlich den Lauf der Gebirge, und ließ fie auf den beiden Salb= infeln Indoftans, Malacca, Centon u. f. långe hinab laufen. Siemit gab fie beiben Seiten diefer Lander entgegengesete Jahreszeiten, regelmäßige Abmech= selungen, und machte sie auch dadurch zu den glucklichsten Erdstrichen der Welt. In Afrika kennen wir die innern Gebirgreihen zu wenig; indesfen wisfen wir, daß auch diefer Welttheil in die Lange und Breite durchschnitten, wahrscheinlich also in seiner Mitte gleichfalls sehr abgefühlt ist. In Amerika dagegen wie anders! Nordlich streichen die kalten Nord = und Nordwestwinde lange Streden hinab, ohne daß ein Gebirge sie brache. Gie fommen aus dem großen Eisrevier her, das fich bisher aller Durchfahrt widersest bat, und das der eigentliche noch unbefannte Eiswinfel der Welt zu nennen ware. Sodann ftreichen fie über große Erdftriche erfrornen Landes bin, und erfe unter den blauen Gebirgen wird das Land milber, noch immer aber mit fo ploblichen Abwechselungen der Sipe und Ralte, als in keinem andern Lande: wahrscheinlich, weil es diefer ganzen Nord = Halbinfel an einer zusammen= hangenden festen Gebirgmauer fehlet, Winde und Witterung zu lenken und ihnen ihre bestimmtere

Herrschaft zu geben. — Im untern Sudamerika gegentheils wehen die Winde vom Eife des Sudpols, und sinden abermals, statt eines Sturmdachs, das sie bräche, vielmehr eine Bergkette, die sie von Sud gen Nord hinauf leitet. Die Einwohner der mittetern Gegenden, so glückliche Erdstriche es von Natur sind, mussen also oft zwischen diesen beiden einander entgegengesetten Krästen in einer nassen, heißen Trägheit schmachten, wenn nicht kleinere Winde von den Bergen oder dem Meere her ihr Land erfrischen und fühlen.

Sehen wir nun die steile Hohe des Landes und seines einsormigen Bergrückens hinzu: so wird uns die Verschiedenheit beider Welttheise noch auffallender und klarer. Die Sordilleras sind die höchsten Gebirge der Welt; die Alpen der Schweiz sind beinahe nur ihre Haltte \*). An ihrem Fuß ziehen sich die Sierra's in langen Reihen hinab, die gegen die Meeressläche und die tiefen Thalabgründe selbst noch hohe Gebirge sind \*\*); über sie nur zu reisen, gibt Symptome der Uebelkeit und plöhlicher Entkräftung an Menschen und Thieren, die bei den höchsten Gebirgen der alten Welt eine unbekannte Erschelnung sind. Erst an ihrem Fuße fängt das eigentliche Land an; und dieses, an den meisten Orten wie

<sup>\*)</sup> Um ein Drittheil erhebt fich Chimboraffo über Montblanc und die höchsten Spigen des Schweizer, gebirges.

<sup>\*\*)</sup> S. Ulloas Nachrichten von Amerika, Leipz. 1780. mit J. G. Schneiders ichapbaren Zufägen, die ben Werth bes Werkes um die halfte vermehren.

eben, wie ploklich verlaffen von den Gebirgen! Um öftlichen Ruß der Cordilleras breitet fich die große Ebene des Amazonenstroms, die einzige in ihrer Urt, fort; wie die peruanischen Bergstreden gleich= falls die einzigen ihrer Urt bleiben. Auf taufend Ruf hat jener Strom, ber gulett ein Meer wird, noch nicht 2/5 Boll Fall, und man fann eine Erd= ftrede von Deutschlands größter Lange burchreifen, ohne sich einen Fuß hoch über die Meeresfläche zu erheben \*). Die Berge Maldonado am Plata= ftrom find gegen die Cordilleras auch von feinem Be= lang; und so ift das gange oftliche Sudamerifa als eine große Erdenflache anzusehen, die Jahrtausende lang Ueberschwemmungen, Moraften und allen Un= bequemlichkeiten des niedrigften Landes der Erde ausgesett fenn mußte, und es jum Theil noch ift. Der Riefe und der Zwerg stehen hier also neben ein= ander, die wildeste Bobe neben der tiefften Tiefe, deren ein Erdenland fahig ift. Im fudlichen Mord= amerifa ift's nicht anders. Luifiana ift fo feicht wie ber Meeresboden, der ju ihm führet, und diese seichte Gbene geht weit in's Land hinauf. Die großen Geen, die ungeheuern Wafferfalle, bie schneidende Ralte Canada's n. f. grigen, bag auch der nordliche Erdstrich boch feyn muffe, und daß fich hier abermals, obwohl in einem fleinern Grade, Extreme gefellen. Was dieß alles auf Fruchte, Thiere und Menschen fur Wirkungen habe, wird die Folge zeigen.

<sup>\*)</sup> S. Leifte Befdreibung des portugiefischen Amerika vom Cubena, Braunichw. 1780. S. 79, 80.

Unders ging die Natur auf unferm obern Be= mifphar zu Bert, auf bem fie Menfchen und Thieren ihren erften Wohnsis bereiten wollte. Lang und breit jog sie die Gebirge außeinander, und leitete fie in mehreren Aesten fort, fo daß alle drei Welt= theile zusammenhangen fonnten, und, ungeachtet ber Berschiedenheit von Erdstrichen und Landern, allenthalben ein fanfterer Uebergang ward. durfte fein Weltstrich in aonenlanger Ueberschwem= mung llegen, noch fich auf ihm jene heere von In= fetten, Amphibien, gaben Landthieren und anderer Meeresbrut bilben, die Amerika bevolkert haben. Die einzige Bufte Robi ausgenommen, (bie Mond= gebirge fennen wir noch nicht) heben sich feine fo breite Streden wufter Erdhohen in die Bolfen, um in ihren Kluften Ungeheuer hervorzubringen und zu nahren. Die eleftrische Sonne fonnte bier aus einem trodnern, fanfter gemifchten Erbreich feinere Gewurze, milbere Speifen, eine reifere Organisation befordern auch an Menschen und allen Thieren.

Es ware schon, wenn wir eine Berg-Charte oder vielmehr einen Berg-Atlas hatten, auf dem diese Grundsaulen der Erde in den mancherlei Rückssichten aufgenommen und bemerkt waren, wie sie die Geschichte des Menschengeschlechts sodert. Bon vielen Gezenden ist die Ordnung und Höhe der Berge ziemlich genau bestimmt; die Erhebung des Landes über die Meeresstäche, die Veschaffenheit des Bodens auf seiner Oberstäche, der Fall der Ströme, die Nichtungen der Winde, die Abweichungen der Magnetnadel, die Grade der Hise und Wärme sind

an andern bemerkt worden, und einiges davon ift auch ichon auf einzelnen Charten bezeichnet. Wenn mehrere diefer Bemerkungen, die jest in Abhand= Inngen und Reifebeschreibungen zerftreut liegen, ge= nau gesammelt und auch auf Charten ausammenge= tragen würden: welche schone und unterrichtende phyfifche Geographie der Erde wurde da= mit in Ginem Heberblicke auch der Natur= und Ge= schichtforscher der Menschheit haben! der reichste Beitrag zu Varentus, Lulofe und Bergmanns vortrefflichen Werken. Wir find aber auch bier nur im Anfange: die Ferber, Pallas, Sauffure, Soulavie u. a. sammeln in einzelnen Erditreden au der reichen Erndte von Aufschluffen, die wahr= scheinlich einst die pernanischen Gebirge, (vielleicht die interessantesten Gegenden der Belt für die grofiere Naturgeschichte) zur Ginheit und Gewißheit bringen werden \*).

<sup>\*)</sup> Wie würde her der gesprochen haben, wenn er humbold t's Rückfunft erlebt hätte! Er blickte, wie Mofes, von der höhe, wozu sein Geift sich geschwungen, in die Welt von Entdeckungen und Ideen, die dieser für und erobert hat. Unser Moses liebte und ehrte diesen Josug sehr.

# Zweites Buch.

I.

Unfer Erdball ift eine große Werkstatte zur Organisation fehr verschiedenartiger Wefen.

So sehr uns in den Eingeweiden der Erde alles noch als Chaos, als Trümmer vorkommt, weil wir die erste Konstruktion des Ganzen nicht zu übersehen vermögen: so nehmen wir doch, selbst in dem, was uns das Kleinste und Noheste dünkt, ein sehr bestimmtes Dasen, eine Gestaltung und Bildung nach ewigen Gesehen wahr, die keine Willsturg nach ewigen Gesehen wahr, die keine Willsturg und Formen; ihre innern Kräste aber kennen wir nicht; und was man mit einigen allgemeinen Worten, z. E. Zusammenhang, Ausdehnung, Affinität, Schwere dabei bezeichnet, soll uns nur mit äußern Verhältnissen bekannt machen, ohne uns dem innern Wesen im mindesten näher zu führen.

Was indeß jeder Stein = und Erdart verliehen ist, ist gewiß ein allgemeines Gesetz aller Geschöpfe unster Erde: dieses ist Bildung, bestimmte Gestalt, eignes Dasenn. Keinem Wesen kann dieß genommen werden: benn alle seine Eigenschaften

und Wirfungen find barauf gegrundet. Die uner= meglide Rette reicht vom Schopfer hinab bis gum Reim eines Candtorndens, ba auch diefes feine bestimmte Gestalt bat, in der es fich oft der schonften Arpitallifation nabert. Much bie vermifchteften Befen folgen in ihren Theilen demfelben Gefes. Mur weil fo viel und manderlei Grafte in ihnen wirken, und endlich ein Ganges zusammen gebracht merden follte, das mit den verschiedenften Beftandtheilen bennoch einer allgemeinen Ginheit diene: fo murden Ueber= gange, Bermischungen und mancherlei divergirente Cobald ber Rern unfrer Erde, ber Granit, da war, war auch das Licht da, das in den diden Dunften unfres Erdchaos vielleicht noch als Feuer wirkte. Es war eine grobere machtigere Luft, als wir jest genießen, es mar ein vermischteres, fdmangeres Waffer ba, auf ibn gu mirken. Die anbringende Caure lofete ibn auf und führte ibn gu andern Steinarten über; ber ungeheure Sand un= fers Erdforpers ift vielleicht nur die Afche biefes permitterten Korpers. Das Brennbare ber Luft be= forderte vielleicht ben Riefel gur Kalferde, und in Diefer organisirten sich die ersten Lebendigen des Meers, die Schalengeschonfe: ba in ber gangen Ratur die Materie früher, als die organisirte lebendige Form icheinet. Roch eine gewaltigere und reinere Wirkung des Keuers und der Kalle ward zur Kry= ftallisation erfodert, die nicht mehr die Muschel= form, in die der Kiefel fpringt, fondern ichon edigte geometrifche Winkel liebet. Much biefe anbern fich nach den Befrandtheilen eines jeden Beichopfs, bis fie fich in Salbmetallen und Metallen gulest der Man=

pflanzensprossung nähern. Die Chemie, die in den neuern Zeiten so eifrig geübt wird, öffnet dem Liebshaber hier im unterirdischen Reich der Natur eine mannichfaltige zweite Schöpfung; und vielleicht entshält diese nicht blos die Materie, sondern auch die Grundgeseße und den Schlüssel zu alle dem, was über der Erde gebildet worden. Immer und überall sehen wir, daß die Natur zerstören muß, indem sie wiederausbauet, daß sie trennen muß, indem sie von groben Gestalten schreitet sie in's Insammengesestere, Künstliche, Felne; und hätten wir einen Sinn, die Urgestalten und ersten Keime der Dinge zu sehen, so würden wir vielleicht im kleinsten Punkt die Progression der ganzen Schöpfung gewahr werden.

Da indeß Betrachtungen dieser Art hier nicht unfer 3wed find: fo laffet une nur Eine, die uber= bachte Mifchung betrachten, burch die unfre Erde jur Organisation unferer Pflanzen, mithin auch der Thiere und Menschen fabig ward. Waren auf ihr andre Metalle gerftreut gewesen, wie jest bas Gifen ift, das sich allenthalben, auch im Baffer, Erde, Wflangen, Thieren und Menschen findet; hatten fich die Erdharze, die Schwefel in der Menge auf ihr gefunden, in der fich jest der Sand, der Thon, und endlich die gute fruchtbare Erde findet: welch andre Geschönfe hatten auf ihr leben muffen! Gefchonfe, in benen auch eine scharfere Temperatur berrichte. statt daß jest der Vater der Welt die Bestandthelle unferer nahrenden Pflanzen zu mildern Salzen und Dehlen machte. Hiezu bereitet sich allmalig ber lofe Sand, der feste Thon, der moofige Torf; ja felbst bie wilde Eisenerbe und der harte Fels muß sich dazu bequemen. Dieser verwittert mit der Zeit und gibt trocknen Bäumen, wenigstens dem dürren Moose Raum; jene war unter den Metallen nicht nur die gesundeste, sondern auch die lenkbarste zur Vegetation und Nahrung. Luft und Thau, Regen und Schnee, Wasser und Winde düngen die Erde natürlich; die ihr zugemischten kalischen Kalkarten helsen ihrer Fruchtbarkeit künstlich aus; und am meisten bestördert diese der Tod der Pflanzen und Thiere. Heilfame Mutter, wie haushälterisch und ersehend war dein Eirkel! Aller Tod wird neues Leben: die verweschde Fäulung selbst bereitet Gesundheit und frische Kräfte.

Es ift eine alte Rlage, daß der Mensch, ftatt den Boden der Erde zu bauen, in ihre Eingeweide gedrungen ift und, mit bem Schaden feiner Gefund= beit und Rube, unter giftigen Dunften dafelbit die Metalle auffucht, die feiner Dracht und Gitelfeit, feiner Sabgier und Berrichfucht dienen. Dag vieles hierin mahr fen, bezeugen die Folgen, die biefe Dinge auf der Oberflache der Erde hervorgebracht haben, und noch mehr die blaffen Gesichter, die, als eingekerkerte Mumien, in diesen Reichen des Pluto wühlen. Warum ift die Luft in ihnen fo anders, die, indem sie die Metalle nahrt, Menschen und Thiere todtet? Warum belegte der Schopfer unfre Erbe nicht mit Gold und Diamanten, fratt bag er jest allen ihren Wefen Gefese gab, fie todt und lebend mit fruchtbarer Erde ju bereichern? Ohne 3weifel, weil wir vom Golde nicht effen konnten, und weil die kleinste genießbare Pflanze nicht nur für

und nublicher, fondern auch in ihrer Art organischer und edler ift, als der theuerfte Riefel, der Diamant, Smaragd, Amethyft und Sapphir genannt wird. - Indeffen muß man auch hiebei nichts über= treiben. In den verfchiednen Perioden der Menfch= heit, die ihr Schopfer vorausfah, und die er felbst nach bem Ban unferer Erde zu beforbern icheinet, lag auch der Buftand, ba der Menfch unter fich gra= ben und über fich fliegen lernte. Berfchiedne Mc= talle legte er ihm fogar gebiegen nahe bem Auge vor: die Strome mußten ben Grund der Erde ent= blogen und ihm ihre Schäfe zeigen. Auch die rohe= ften Nationen haben die-Rublichfeit des Rupfers erkannt; und der Gebrauch des Gifens, das mit feinen magnetischen Rraften den ganzen Erdforper ju regieren scheinet, hat unfer Geschlecht beinahe allein von einer Stufe der Lebensart gur andern er= hoben. Wenn der Menfch fein Wohnhaus nugen foll= te, fo mußte er's auch fennen lernen; und unfre Meisterinn hat die Schranfen enge genng bestimmt, in benen wir ihr nachforschen, nachschaffen, bilden und verwandeln fonnen.

Indessen ist's wahr, daß wir vorzüglich bestimmt sind, auf der Oberstäche unfrer Erde als Würmer umherzukriechen, und anzubauen und auf ihr unser kurzes Leben zu durchleben. Wie klein der große Mensch im Gebiet der Natur sen, sehen wir aus der dunnen Schichte der fruchtbaren Erde, die doch eigentlich allein sein Neich ist. Einige Schuhe tiefer, und er gräbt Sachen hervor, auf denen nichts wächset, und die Jahre und Jahrszeiten ersodern, damit auf ihnen nur schlechtes Graß gedeihe. Tieser

hinab: und er sindet oft, wo er sie nicht suchte, seine fruchtbare Erde wieder, die einst die Oberstäche der Welt war; die wandelnde Natur hat sie in ihren sortgehenden Perioden nicht geschonet. Muscheln und Schnecken liegen auf den Bergen; Fische und Landthiere liegen versteint in Schiefern; versteinte Hölzer und Abdrücke von Blumen, oft beinahe ansberthalb tausend Fuß ties. Nicht auf dem Boden deiner Erde wandelst du, armer Mensch, sondern auf einem Dach deines Hauses, das durch viel Ueberschwemmungen erst zu dem werden konnte, was es dir jezt ist. Da wächst für dich einiges Gras, einige Bäune, deren Mutter dir gleichsam der Zufall heranschwemmte, und von deuen du als eine Ephemere lebest.

#### II.

Das Pflanzenreich unserer Erde in Beziehung - auf die Menschengeschichte.

Das Gewächsteich ist eine höhere Art der Organisation, als alse Gebilde der Erde, und hat einen
so weiten Umfang, daß es sich sowohl in diesen verliert als in mancheriel Sprossen und Aehnlichkeiten
dem Thierreich nähert. Die Pflanze hat eine Art
Leben und Lebensalter, sie hat Geschlechter und Befruchtung, Geburt und Tod. Die Oberstäche der Erde
war eher für sie, als für Thiere und Menschen da;
überall drängt sie sich diesen beiden vor und hängt
sich in Grasarten, Schimmel und Moosen schon an
jene kahlen Felsen an, die noch keinem Fuß eines
Lebendigen Wohnung gewähren. Wo nur ein Körn-

chen lockere Erde ihren Samen aufnehmen kann, und ein Blick der Sonne ihn erwärmt, gehet sie auf und stirbt in einem fruchtbaren Tode, indem ihr Staub andern Gewächsen zur bestern Mutterhülle dienet. So werden Felsen begrafet und beblümt: so werden Moraste mit der Zeit zu einer Arauterund Blumen-Wüste. Die verwesete wilde Pflanzen-Schöpfung ist das immer sortwirkende Treibhaus der Natur zur Organisation der Geschöpfe und zur weitern Kultur der Erde.

Es fallt in die Augen, daß das menschliche Le= ben, fofern es Begetation ift, auch bas Schicfal der Pflanzen habe. Wie sie, wird Mensch und Thier aus einem Samen geboren, ber auch als Reim eines funftigen Baums eine Mutterhulle fobert. Sein erftes Gebilbe entwickelt fich pflanzen= artig im Mutterleibe; ja auch aufer bemfelben, ift unfer Fiberngebaube in feinen erften Sproffen und Rraften nicht fast ber Gensitiva abnlich? Unfre Lebensalter find die Lebensalter der Pflange: wir geben auf, machfen, bluben, bluben ab und fterben. Ohne unfern Billen werden wir hervorgerufen, und niemand wird gefragt, welches Geschlechts er fenn; von welchen Eftern er entsprießen; auf welchem Bo= den er durftig oder uppig fortkommen; durch welchen Zufall endlich von funen oder von außen er unter= gehen wolle. In alle biefem muß ber Menfch hohern Gefeßen folgen, über die Er fo wenig als die Pflanze Aufschluß erhalt, ja denen er beinahe wider Wil= len mit feinen ftarfften Trieben bienet. Go lange ber Mensch wächst und der Saft in ihm grunet:

wie weit und frohlich dunkt ihm die Welt! Er ftredt feine Mefte umber und glaubt jum Simmel au wachsen. Go lockt die Natur ihn in's Leben binein, bis er sich mit rafchen Rraften, mit uner= mudeter Thatigfeit alle die Fertigfeiten erwarb, bie sie auf dem Felde oder Gartenbeet, auf den sie ibn gefett bat, diegmal an ihm ausbilden wollte. Rach: dem er ihre Zwecke erreicht hat, verläßt sie ihn all= In der Bluthenzeit des Fruhlings und unfrer Jugend, mit welchen Reichthumern ift allent= halben die Natur beladen! Man glaubt, sie wolle mit diefer Blumenwelt eine neue Schopfung be= samen. Einige Monate nachher, wie ist alles so anders! Die meisten Bluthen find abgefallen; we= nige durre Fruchte gedeihen. Mit Muhe und Ar= beit des Baumes reifen fie; und fogleich gehen die Blatter an's Verwelfen. Der Baum schuttet fein mattes Saar den geliebten Kindern, die ihn ver= laffen haben, nach: entblattert feht er da: der Sturm raubt ihm feine durren Mefte, bis er endlich gang ju Boden finket und fich das wenige Brenn= bare in ihm zur Seele der Natur aufloset. — Ift's mit dem Menschen, als Pflanze betrachtet, anders? Welche Unermeglichkeit von Soffnungen, Mussichten, Wirkungstrieben fullt dunkel oder leb= haft feine jugendliche Seele! Alles trauet er fich ju: und eben weil er's fich gutrauet, gelingt's ibm: benn das Glud ift die Braut der Jugend. Wenige Sabre weiter: und es verandert fich alles um ibn, blos weil Er sich verandert. Das wenigste bat er ausgerichtet, was er ausrichten wollte, und glud: lich, wenn er es nicht mehr und jest zu unrechter

Zeit ausrichten will, sondern sich friedlich selbst verlebet! Im Auge eines höhern Wesenst mögen unfre Wirkungen auf der Erde so wichtig, wenigstens gewiß so bestimmt und umschrieben sonn, als die Thaten und Unternehmungen eines Baums. Er entwickelt, was er entwickeln kann, und macht sich, dessen er habhaft werden mag, Meister. Er treibt Sprossen und Keime, gebiert Früchte und satt junge Väume; niemals aber kommt er von der Stelle, auf die ihn die Natur gestellt hat, und er kann sich keine einzige der Kräfte, die nicht in

ihn gelegt find, nehmen.

Insonderheit, bunft mich, demuthiget es den Menschen, daß er mit den fußen Trieben, die er Liebe nennt, und in die er fo viel Willfur fest, beinahe eben fo blind wie die Pflanze, ben Gefegen ber Natur bienet. Auch die Distel, sagt man, ift fcon, wenn fie blubet: und die Bluthe, wiffen wir, ift bei ben Pflanzen bie Zeit der Liebe. Der Reich ift das Bett, die Krone fein Borhang, die andern Theile der Blume find Berfzeuge ber Fortpflan= jung, die die Natur bei diefen unschuldigen Gefchopfen offen bargelegt und mit aller Pracht geschmickt hat. Den Blumenfelch ber Liebe machte fie zu einem Salomonifchen Brautbett, ju einem Kelch ber Unmuth auch für andre Geschöpfe. Warum that fie bieß alles, und fnupfte auch bei Menschen in's Band ber Liebe die fconften Reize, die fich in ihrem Gurtel der Schönheit fanden? Ihr großer 3weck follte erreicht werden, nicht der fleine 3weck des finnlichen Gefcopfes allein, bas fie fo fcon ausschmudte: biefer 3med ift Kortvflangung, Er=

haltung der Geschlechter. Die Natur braucht Keime, sie braucht unendlich viel Keime, weil sie nach ihrem großen Gange tausend 3wecke auf einmal befordert. Sie mußte also auch auf Verlust rechnen, weil alles zusammengedrängt ift, und nichts eine Stelle findet, sich ganz auszuwickeln. Aber damit ihr bei dieser scheinbaren Verschwendung den= noch das Wesentliche und die erste Frische der Le= benskraft nimmer fehlte, mit der sie allen Fallen und Unfällen im Lauf so zusammengedrängter We= fen vorkominen mußte, machte fie die Beit der Liebe zur Beit der Jugend, und zundete ihre Klam= men mit dem feinsten und wirksamften Feuer an, das sie zwischen Simmel und Erde finden konnte. Unbekannte Triebe erwachen, von denen die Kind= heit nichts wußte. Das Auge des Junglings belebt fich, seine Stimme fintt, die Wange des Dadchens farbt sich: zwei Geschopfe verlangen nach ein= ander, und wissen nicht, was sie verlangen; sie schmachten nach Einigung, die ihnen doch die zer= tremmende Natur verfagt hat, und schwimmen in einem Meere der Taufchung. Sufgetauschte Ge= schopfe, genießet eurer Zeit! wiffet aber, daß ihr damit nicht eure fleinen Traume, sondern, ange= nehm gezwungen, die großte Aussicht der Natur befordert! Im ersten Paar Einer Gattung wollte sie fie alle, Geschlechter auf Geschlechter, pflanzen: fie wählte also fortsprießende Reime aus ben frischesten Augenbliden des Lebens, des Wohlgefallens an einander; und indem fie einem lebendigen Wefen etwas von seinem Dasenn raubt, wollte sie es ihm wenigstens auf die sanfteste Art rauben. Sobald

sie das Geschlecht gesichert hat, lagt sie allmälig bas Individuum finken. Kaum ift die Beit der Be=? gattung vorüber, fo verliert ber hirsch fein prach= tiges Geweih, die Bogel ihren Gefang und viel von ihrer Schönheit, die Fische ihren Wohlgeschmad, und ble Pflanzen ihre beste Farte. Dem Schmetterlinge entfallen die Flügel und der Athem gehet ihm aus; ungeschwächt und allein kann er ein hal= bes Jahr leben. So lange bie junge Pflanze keine Blume tragt, wiederstehet sie der Ratte des Win= ters, und die zu fruhe tragen, verderben zuerft. Die Musa hat oft hundert Jahr erlebt: sobald sie aber einmal die Bluthe entfaltet hat, so wird feine Erfahrung, feine Runft hindern, daß nicht ber prachtige Stamm im folgenden Jahre den Untergang leide. Die Schirmvalnie wächst fünfund dreißig Jahre zu einer Sohe von siebenzig Schuhen, hierauf in vier Monaten noch breißig Schuhe; nun blubet sie, bringt Fruchte und stirbt in demfelben Jahre. Das ift ber Gang ber Natur bei Entwicklung der Wefen auseinander; der Strom geht fort, indes sich eine Welle in der andern verlieret.

Bei der Verbreitung und Ansartung der Pflanzen ist eine Aehnlichkeit kenntlich, die sich auch auf die Geschöpfe über ihnen anwenden läßt, und zu Aussichten und Gesehen der Natur vorbereitet. Tede Pflanze sodert ihr Klima, zu dem nicht die Beschaffenheit der Erde und des Bodens allein, sondern auch die Höhe des Erdstriches, die Eigenheit der Luft, des Wassers, der Wärme gehöret. Unter der Erde lag alles noch durcheinander; und obwohl-

auch hier jede Stein-, Arnstall- und Metallart ihre Beschaffenheit von dem Lande nimmt, in dem sie wuchs, und hienach die eigensten Verschiedenheiten gibt: so ist man doch in diesem Reiche des Pluto noch lange nicht zu der allgemeinen geographischen Uebersicht und zu den ordnenden Grundsähen gesommen, als im schönen Reiche der Flora. Die botanische Philosophie \*), die Pslanzen nach der Höhe und Beschaffenheit des Bodens, der Lust, des Wassers, der Wärme ordnet, ist also eine augenscheinliche Leiterinn zu einer ähnlichen Philosophie in Ordnung der Thiere und Menschen.

Alle Pflanzen wachsen hin und wieder wild in der Welt; auch unfre Aunstgewächse sind aus dem Schoos der freien Natur, wo sie in ihrem Himmelsestrich in größester Vollkommenheit wachsen. Mit den Thieren und Menschen ist's nicht anders: denn sede Menschenart organisirt sich in ihrem Erdstrich zu der ihr naturlichsten Weise. Jede Erde, jede Gebirgart, jeder ähnliche Luftstrich, so wie ein gleicher Grad der Hise und Kälte ernähret seine Pflanzen. Auf den lappländischen Felsen, den Alpen,

<sup>\*)</sup> Linnei philosoph. botanica ist für mehrere Wissenschaften ein klassisches Muster. Hätten wir eine philosophia anthropologica dieser Art, mit der Kürze und vielseitigen Genauigkeit geschrieben: so wäre ein Leitsaden da, dem jede hinzukommende Vemerkung folgen könnte. Der Abt Soulavie hat in seiner hist. naturelle de la France meridionale (P. II. T.I.) einen Entwurfzur all gemeinen physischen Geographie des Pflanzenreichs gegeben, und versspricht ihn auch über Thiere und Menschen.

den Pyrenden machfen, der Entfernung ungeachtet, dieselben oder ahnliche Kräuter; Nordamerika und die hohen Strecken der Tartarei erziehen gleiche Rinder. Auf folden Erdhoben, wo der Wind die Gewächse unfanft beweget, und ihr Sommer-furger dauert, bleiben sie zwar flein; sie sind hingegen voll ungahliger Samenkorner, da, wenn man fie in Barten verpflangt, fie bober machfen, und größere Blatter, aber weniger Frucht tragen. Jedermann fiehet die durchscheinende Aehnlichkeit zu Thieren und Menschen. Alle Gewächse lieben die freie Luft: fie neigen fich in den Treibhaufern gu der Gegend des Lichtes, wenn sie auch durch ein Loch hinaus bringen follten. In einer eingeschloffenen Warme werden fie schlanker und rankichter, aber zugleich bleicher, fruchtlofer, und laffen nachher, zu plot= lich an die Sonne verfetet, die Blatter finten. Db es mit den Menschen und Thieren einer ver= gartelnden oder zwangvollen Kultur anders ware? Mannichfaltigfeit des Erdreiches und der Luft macht Spielarten an Pflanzen, wie an Thieren und Men= schen; und je mehr jene an Sachen der Bierde, an Form der Blatter, an Zahl der Blumenstele gewinnen: besto mehr verlieren sie an Rraft der Selbstfortpflanzung. Db es bei Thieren und Menichen, - die größere Starte ihrer vielfachern Ra= tur abgerechnet, - anders ware? Gemachfe, bie in warmen Landern gur Baumesgroße wachsen, blet= ben in falten Gegenden fleine Kruppel. Diefe Pflange ift fur das Meer, jene fur den Gumpf, die= fe fur Quellen und Geen geschaffen; die eine liebt ben Schnee, die andere ben überschwemmenden Regen der heißen Zone; und alles dieß charafterisirt ihre Gestalt, ihre Bildung. Bereitet uns dieses alles nicht vor, auch in Ansehung des organischen Gebäudes der Menscheit, sofern wir Pflanzen sind,

dieselben Varietaten zu erwarten?

Insonderheit ist es angenehm, die eigne Art zu bemerken, mit der die Gewächse sich nach der Jah= reszeit, ja gar nach der Stunde des Lages richten, und sich unr allmälig zu einem fremden Klima ge= wohnen. Raber am Pol verspaten sie sich im Wach= fen und reifen besto schneller, weil ber Commer spåter kommt und stärker wirket. Pflanzen, die, in den füdlichen Welttheilen gewachsen, nach Europa gebracht wurden, reiften das erfte Jahr fpater, weil sie noch die Sonne ihres Klima erwarteten; den fol= genden Sommer allmalig geschwinder, weil sie sich schon zu diesem Luftstrich gewöhnten. In der funft= lichen Warme des Treibhauses hielt jede noch die Beit ihres Vaterlandes, wenn sie auch funfzig Jahr in Europa gewesen war. Die Pflanzen vom Cap blühen im Winter, weil alsdann in ihrem Vater= lande Commerzeit ift; die Wunderblume in der Racht, vermuthlich — fagt Linneus — weil fodann in Amerika, ihrem Vaterlande, Tageszeit ift. Go halt jede ihre Zeit, selbst ihre Stunde des Tages, da sie sich schließet und aufthut. "Diese Dinge,"
sagt der botanische Philosoph \*), "scheinen zu wei= fen, daß etwas mehr zu ihrem Wachsthum gehore als Warme und Waffer;" und gewiß hat man auch bei der organischen Verschiedenheit des Men=

<sup>\*)</sup> S. Abhandl. der schwed. Akad, der Wiff. B. 1. S. 6 u. f.

schengeschlechts und bei seiner Gewöhnung an frembe Klimate auf etwas mehr und anderes, als auf Hiße und Kälte zu merken, zumal wenn man von einem andern Hemisphär redet.

Endlich, wie die Vflanze sich zum Menschenreich geselle - welch ein Keld von Merkwürdigkeiten ware dieses, wenn wir ihm nachgeben konnten! Man bat die schone Erfahrung gemacht \*), daß bie Gewächse zwar so wenig als wir von reiner Luft leben konnen, daß aber gerade das, was fie einfangen, das Brenn= bare fen, was Thiere todtet, und in allen animali= fchen Korpern die Faulniß befordert. Man hat bemertt, daß fie dieg nubliche Geschaft, die Luft zu reinigen, nicht mittelft der Barme, fondern mittelft des Lichts thun, das ffe, felbst bis auf die kalten Mondes= strahlen, einfaugen. Seilfame Rinder der Erde! was uns zerftort, was wir verpestet ausathmen, ziehet thr an euch; bas gartefte Medium muß es mit euch vereinigen, und ihr gebet es rein wieder. 3hr er= haltet die Gesundheit der Geschöpfe, die euch ver= nichten; und wenn ihr fterbt, fend ihr noch wohl= thatig: ihr macht die Erde gefunder und zu neuen Geschövfen eurer Art fruchtbar.

Wenn die Gewächse zu nichts als hiezu dienten, wie schön verstochten ware ihr stilles Dasenn in's Reich der Thiere und Menschen! Run aber, da sie zugleich die reichste Speise der thierischen Schöpfung sind, und es insonderheit in der Geschichte der Le=

<sup>\*)</sup> Ingenhouf Bersuche mit ben Pfianzen, Leipzig 1780. S. 49.

bensarten des Menschengeschlechts so viel darauf ankam, was jedes Bolf in feinem Erdftrich fur Pflangen und Thiere vor sich fand, die ihm gur Rahrung bienen fonnten; wie mannichfaltig und neu verflicht fich damit die Geschichte der Naturreiche. Die ruhig= ften, und, wenn man fagen darf, die menschlichsten Thiere leben von Pflanzen; an Nationen, die eben biefe Speife wenigstens oftere genießen, hat man eben diefe gefunde Ruhe und heitre Gorglofigfeit bemerfet. Alle fleifchfreffenden Tolere find ihrer Matur nach wilder; der Mensch, der zwischen ihnen feht, muß, wenigstens bem Bau feiner Babne nad, fein fleischfreffendes Thier fenn. Gin Theil der Erdnationen lebt großentheils noch von Milch und Bewachsen; in fruhern Betten haben mehrere bavon gelebt: und welchen Reichthum hat ihnen auch bie Matur im Mart, im Saft, in den Fruchten, ja gar in den Rinden und Zweigen ihrer Erdgewächse be= Schieden, wo oft Gin Baum eine gange Familie nab= ret! Bunderbar ift jedem Erdstrich das Seine gege= ben, nicht nur in dem, was es gewährt, fondern auch in dem, was es au sich ziehet und wegnimmt. Denn da die Pflanzen von dem Brennbaren der Luft, mithin jum Theil von benen fur uns schablichfien. Dunften leben: fo organisirt sich auch ihr Gegengift nach der Eigenheit eines jeden Landes, und fie be= reiten für den immer zur Fäulniß gehenden animali= Schen Korper überall die Arzneien, die eben für die Rrantheiten diefes Erdftrichs find. Der Menfch wird sich also so wenig zu beschweren haben, daß es auch giftige Pflangen in der Natur gebe, da diefe eigentlich nur abgeleitete Kanale des Gifts, also bie

wohlthätigsten zur Gesundheit der ganzen Gegend sind, und in seinen Händen, zum Theil schon in dem Händen der Natur, die wirksamsten Gegengiste werben. Selten hat man eine Gewächse oder Thierart dieses oder jenes Erdstrichs ausgerottet, ohne nicht bald die offenbarsten Nachtheile für die Bewohndarfeit des Ganzen zu erfahren; und hat die Naturendlich nicht jeder Thierart, und an seinem Theil auch dem Menschen Sinne und Organe genug vertiehen, Pflanzen, die für ihn dienen, auszusuchen und die schädlichen zu verwerfen?

Es mußte ein angenehmer Luftgang unter Baumen und Pflanzen seyn, wenn man diese großen
Naturgesehe der Nühlichkeit und Einwirkung derselben in's Menschen = und Thierreich durch die verschiednen Striche unsrer Erde verfolgte; wir mussen
uns begnügen, auf dem ungemessen weiten Felde
künstig bei Gelegenheit nur einige einzelne Blumen
zu brechen, und den Bunsch einer allgemeinen
botanischen Geographie für die Menschengeschichte einem eignen Liebhaber und
Kenner empsehlen.

#### III.

Das Reich der Thiere in Beziehung auf die Menschengeschichte.

Der Menschen altere Brüber sind die Thiere. Ehe jene da waren, waren diese; und auch in jedem einzelnen Lande fanden die Ankömmlinge des Menschengeschlechts die Gegend, wenigstens in einigen

Elementen, schon besett: benn wovon sollte, außer den Pflanzen, sonst der Ankömmling leben? Zede Geschichte des Menschen also, die ihn außer diesem Verhältniß betrachtet, muß mangelhaft und einseltig werden. Freilich ist die Erde dem Menschen gegeben; aber nicht ihm allein, nicht ihm zuwörderst; in jedem Element machten ihm die Thiere seine Alleinherrschaft streitig. Dieß Geschlecht mußte er zähmen, mit jenem lange tämpfen. Einige entranenen seiner Herrschaft, mit andern lebet er in ewigem Ariege. Aurz, so viel Geschicklichkeit, Klugeheit, Herz und Macht jede Art äußerte, so weit nahm sie Besiß auf der Erde.

Es gehört also noch nicht hieher, ob der Mensch Bernunft, und ob die Thiere keine Bernunft haben. Haben sie diese nicht, so besitzen sie etwas anders zu ihrem Vortheil: denn gewiß hat die Natur keines ihrer Kinder verwahrloset. Verließe sie ein Geschöpf, wer wollte sich sein annehmen! da die ganze Schöpfung in einem Kriege ist, und die entgegengesetztesten Kräfte einander so nahe liegen. Der gottgleiche Mensch wird hier von Schlangen, dort vom Ungezieser versolgt, hier vom Liger, dort vom Hagezieser verschlungen. Alles ist im Streit gegen einander, weil alles selbst bedrängt ist; es muß sich seiner Haut wehren und für sein Leben sorgen.

Warum that die Natur dieß? Warum drängte sie so die Geschöpfe auf einander? Weil sie im kleinten Naum die größeste und vielsachste Anzahl der Lebenden schaffen wollte, wo also auch eins das andre überwältigt; und nur durch das Gleichgewicht der Kräfte Friede wird in der Schöpfung. Jede Gat=

Gattung sorgt für mich, als ob sie die Einige wäre; ihr zur Seite sieht aber eine andre da, die sie ein= schränft; und nur in diesem Verhälniß entgegenge= sehter Arten fand die Schöpferinn das Mittel zur Erhaltung des Ganzen. Sie wog die Kräfte, sie zählte die Glieder, sie bestimmte die Tiebe der Gattungen gegen einander, und ließ übrigens die

Erbe tragen, was fie zu tragen vermochte.

Es kummert mich also nicht, ob große Thier= gattungen untergegangen find. Ging der Mam= muth unter, fo gingen and Riefen unter; es war ein anderes Berhaltniß zwischen ben Geschlechtern. Bie es jest ift, seben wir das offenbare Gleichge= wicht, nicht nur im Gangen der Erde, sondern auch felbit in einzelnen Belttheilen und Landern. Kultur kann Thiere verdrängen: sie kann sie schwerlich ausrotten, wenigstens hat fie bieg Werf noch in feinem großen Erdtheil vollendet; und muß fie ftatt der verdrängeten wilden nicht in einem grofferen Maß gahmere Thiere nahren? Roch ift alfo, bei der gegenwärtigen Beschaffenbeit unfrer Erde, feine Gattung ausgegangen; ob ich gleich nicht zweif= le, daß, da diese anders war, auch andre Thier= gattungen haben fenn fonnen, und, wenn fie fich einmal burch Kunft ober Natur völlig andern follte, auch ein anderes Verhaltniß der lebendigen Ge= fcblechter fenn werbe.

Kurz, der Mensch trat ans eine bewohnte Erde: alle Elemente, Sumpse und Strome, Sand und Lust waren mit Geschöpfen erfüllt oder fülleten sich mit Geschöpfen; und er mußte sich durch seine Got= tertunst der List und Macht einen Plaß seiner Herr=

schaft auswirken. Wie er bieß gethan habe, ift bie Geschichte seiner Kultur, an der die rohesten Bolfer Autheil nehmen - berintereffantefte Theil ber Geschichte ber Menschheit. Sier bemerke ich nur Gins, daß die Menschen, indem sie sich allmälig die Berrschaft über die Thiere erwarben, bas meifte von Thieren felbst lernten. Diese waren die lebendigen" Kunten des gottlichen Berftandes, von benen ber Menich in Ablicht auf Speife, Lebensart, Rleidung, Beschicklichkeit, Kunft, Triebe in einem größern ober fleinern Kreise die Strahlen auf fich zusammen lent= te. Je mehr, je heller er blefes that? je flugere Thiere er vor sich fand, je mehr er sie zu sich ges wohnte und im Rriege ober Frieden vertraut mit ih= nen lebte; befto mehr gewann auch feine Bilbung; und die Geschichte seiner Aultur wird sonach? einem großen Theil nach is oologisch und ige'o= graphisch.:

Zweitens. Da die Varietät der Alimate und Känder, der Steine und Pflanzen auf unster Erde so groß ist: wie größer wird die Verschiedenheit ihmer eigentlichen lebendigen Bewohner! Nur schränke man diese nicht auf die Erde ein, denn auch die Luft, das Wasser, selbst die innern Theile der Pflanzen und Thiere wimmeln von Leben. Zahllosses Heer, sür das die Welt gemacht ist, wie für den Menschen! Nege Oberstäche der Erde, auf der alses, so tief und weit die Sonne reicht, genießt, wirkt und lebet!

Ich will mich in die allgemeinen Sage nicht: einlassen, daß jedes Thier fein Element, fein Alferd

ma, seinen eigenthumlichen Wohnplat habe, daß einige sich wenig, andre mehr, und wenige Gattungen sich beinah so weit verbreitet haben, als sich bet Mensch verbreitete; wir haben hierüber ein sehr burchdachtes und mit wissenschaftlichem Fleiß gefammeltes Buch: Zimmermanns geographischen Geschichte des Menschen und ber altgemein verbreiteten vierfüßigen Thiere. Bestich hier auczeichne, sind einig besondre Bestmerfungen, die wir auch bet der Menschengeschiche te bestätigt sinden werden.

1. Auch bie Gattungen? bie fast überall auf ber Erde leben, gestalten fich beinabein jedem Rlima andere. Der Sund ift in Lappland haflich und flein; in Giberten wird er wohlgestalter, hat abet? nocht fleife Ohren und feine beträchtliche Große; in ben Gegenden, wo bie fconften Menschen leben, fagt Buffon, findet man auch die fconften und grofsesten hunde. Zwischen den Wendezirkeln verliert? er feine Stimme, und im Stande ber Wildhelt wird? er dem Schafal abulich. Der Oche in Madagastar tragt einen Soder funfzig Pfund ichwer, ber in wei?" tern Gegenden allmatig abnimmt; und fo varifrt ble= es Geschlecht an Farbe, Große; Starte; Muth beinah nach allen Gegenden ber Erbei. Ein europäis des Schaf befam am Vorgebirge ber guten Soff= iung einen Schwanz von neunzehn Pfunden, in 36= and traibt es bie funf horner, im Orforbichen in England wachet ce bis zur Größe eines Efels, und

<sup>\*)</sup> Beivs. 177 - 1783. 3 Banbe mit einer genauen und feit nen so togifchen Weltelharte.

in der Turkel ist es getigert. So gehen die Verschiebenheiten bei allen Thieren fort. Und sollte sich der Mensch, der in seinem Muskeln- und Nervengebäude größtentheils auch ein Thier ist, nicht mit den Klimaten verändern? Nach der Analogie der Natur ware es ein Wunder, wenn er unverändert biiebe.

2. Alle gezähmten Thiere sind ehemals wild gewesen, und von den meisten hat man noch, insonberheit in den asiatischen Gebirgen, ihre wilden Urbilber gefunden, gerade an dem Ort, wo wenigstens von unserer obern Erdfugel wahrscheinlich das Vaterland der Menschen und ihrer Kultur war. Je weiter von dieser Gegend, insonderheit wo der Uebergang schwerer war, mindern sich die Gattungen der gezähmten Thiere, bis endlich in Neu-Guinea, Neuseeland und den Inseln des Südmeers das Schwein, der Hund und die Kahe ihr ganzer Thierreichthum waren.

3. Amerika hatte größtentheils seine eignen Thiere, völlig seinem Erdstrich gemäß, wie die Bildung desselben aus lange überschwemmten Tiessen und ungeheuern Höhen sie haben mußte. Wesniger große Landthiere hatte es, und noch weniger die zähmbar oder gezähmt waren; desto mehr Gattungen von Fledermäusen, Gürtelthieren, Matten, Mäusen, den Unau, das Al, Heere von Insetten, Amphibien, Kröten, Sideren u. f. Jedermann begreift, was dieß auf die Geschichte der Menschen für Einsuß haben werde.

4. In Gegenden, wo die Krafte der Natur am wirkfamsten find, wo sich die Hibe der Sonne mit regelmäßigen Winden, starken Neberschwemmungen, gewaltigen Ausbruchen der elektrischen Materie,

furg, mit allem in der Natur vereinet, was Leben wirft, und lebendig heißet: in ihnen gibt es auch die gebildetsten, starksten, größesten, muthvollsten Thiere, fo wie die wurzreicheste Offangenschöpfung. Ufrita hat seine Heerden von Elephanten, Zebra's, Sirfchen, Affen, Buffeln; die Lowen, Tiger, der Arofodill, das Fluspferd erscheinen in ihm in voller Ruftung; die hochsten Baume beben sich in die Luft, und prangen mit den saftreichsten, nüblichsten Früchten. Die Reichthumer Affens im Pflanzen= und Thierreich fennet ein jeder; fie treffen am meis sten auf die Gegenden, wo die eleftrische Kraft der Sonne, ber Luft, ber Erde im großesten Strom ift. Wo diese hingegen entweder an sich schwächer und regelmäßiger wirfet, wie in den falten Landern, oder wo sie im Waffer, in laugenhaften Salzen, in feuch= ten Sargen gurudgetrieben ober festgehalten wird, ba scheinen sich auch nimmer jene Geschöpfe zu ent= wideln, zu beren Bildung das ganze Spiel der Gleftricitat gehöret. Erage Warme mit Feuchtigkeit gemischt, bringt Beere von Inseften und Amphibien hervor, feine jener Bundergestalten der alten Welt, die gang von regem Feuer durchgluht find. Die Musfelfraft eines Lowen, der Sprung und Blick eines-Tigers, die feine Berftandigfeit des Elephanten, bas fanfte Wefen ber Sazelle, die verschmitte Bosheit eines afrikanischen ober affatischen Affen find feinem Thier ber neuen Welt eigen. Mit Mube haben fich diese gleichsam aus dem warmen Schlamm loggewunden; diesem fehlt's an Bahnen', jenem an Fugen und Rlauen, einem britten am Schwang, und ben meiften an Grofe, Muth und Schnell=

Atraft. Auf den Gebirgen werden fie belebterer Art; sie reichen aber auch nicht an die Thiere der alten Welt, und die meisten zeigen, daß ihnen in threm gaben oder schuppenartigen Wesen der elektri-

fche Strom fehlet.

5. Endlich wird es, was wir bei den Pflanzen bemerkten, bei den Thieren vielleicht noch fonderba= rere Erscheinungen geben, namlich ihre oft wiber= finnige Art und ihr langfames Gewöhnen an ein frembes, jumal antipobifches, Klima. Der ame: rifanifche Bar, ben Linné befdrieben \*), hielt auch in Schweden die amerifanische Tag- und Rachtzeit. Er follef von Mitternacht bis ju Mittag und fpa: girte vom Mittage bis ju Mitternacht, als ob ee fein amerikanischer Tag ware; mit feinen übriger Inftinften erhielt er sid auch feines Baterlandee Beitmaß. Collte biefe Bemerfung nicht mehrerei aus andern Strichen der Erde, aus der oft= uni fublichen Salbfphare werth fenn? Und wenn dief Berfchiedenheit von Thieren gilt, follte das Men fchengeschlecht, seinem eigenthumlichen Charafte unbeschadet, gang leer davon ausgeben?

## IV.

Der Mensch ist ein Mittelgeschopf unter de Thieren der Erde.

1. Alls Linneus die Arten der fangenden Thier auf 230 brachte, unter benen er fcon die fanger

<sup>\*)</sup> Abhandl. der ichmed. Afad. der Wiffenfchaften. B. . . . . . . . . . . . . . . . .

ben Wasserthiere mit begriff, zählte er ber Bogel 946, der Amphibien 292, der Fische 404, der Infet= ten 3060, der Gewürme 1205 Arten; offenbar alfo waren die Landthiere die mindesten, und die Amphi= bien, die ihnen am nachsten fommen, folgten nach ibnen. In der Luft, im Baffer, in den Moraften, im Sande vermehrten fich die Gefchlechter und Arten; und bich glaube, bag fie fich bet weitern Ent= bedungen immer ungefahr in-bem namlichen Ver= baltnis vermehren werden. Wenn nach Linneus Tode die Arten der Saugethiere bis auf 450 ge= wachsen, fo rechnet Buffon auf 2000 Bogel, und Forster allein entdedte auf einigen Inseln des Gud=meeres in einem furgen Aufenthalt 109 neue Ar= ten berfelben, wo 'es burchaus feine neu zu ent= dedende Landthiere gab. Gehet Diefes Verhaltniß fort, und werden funftig mehr neue Infeften, Bogel, Gewurme, als vollig neue Gattungen der Land= thiere befannt werden, fo viel ihrer auch in dem noch undurchreifeten Afrika fenn mogen, fo konnen wir nach aller Wahrscheinlichkeit ben Gas annehmen: Die Rlaffen ber Gefchopfe erweitern fich, je mehr fie fich vom Menfchen ent= fernen; je naber ihm, besto weniger wer= den bie Gattungen der fogenannten voll= Fommenern Thiere.

2. Nun ist unläugbar, daß, bei aller Verschiebenheit der lebendigen Erdwesen, überall eine gewisse Einsbrmigkeit des Baues und gleichsam Eine
Hauptform zu herrschen scheine, die in der reichsten Verschiedenheit wechselt. Der ähnliche Knochenbau der Landthiere fällt in die Augen: Kopf,

Rumpf, Bande und Fuße find überall die Saupt= theile; selbst die vornehmsten Glieder derfelben find nach einem Prototyp gebildet, und gleichfam nur unendlich varifret. Der innere Bau ber Thiere madt die Sache noch augenscheinlicher, und manche rohe Gestalten sind im Inwendigen der Haupttheile dem Menschen sehr abnlich. Die Amphibien geben von diesem Sauptbilde schon mehr ab; Bogel, Fifche, Insetten, Wassergeschöpfe noch mehr, welche lette fich in die Pflanzen= und Steinschöpfung ver= lieren. Weiter reicht unfer Auge nicht; indeffen machen diefe Uebergange es nicht unwahrscheinlich, daß in den Seegeschopfen, Pflanzen, ja vielleicht gar in den todtgenannten Wefen Gine und diefelbe Unlage der Organisation, nur unendlich rober und verworrener, herrschen moge. Im Blick des ewi= gen Wefens, der alles in Einem Bufammenhange fiehet, hat vielleicht die Gestalt des Eistheilchens, wie es sich erzeugt, und der Schneeflocke, die sich an ihm bildet, noch immer ein analoges Berhalt= niß mit der Bildung des Embryons im Mutter= leibe. - Wir konnen alfo das zweite Sauptgefes annehmen: daß, je naber dem Menschen, auch alle Beschopfe in der Sauptform mehr oder minder Aehnlichfeit mit ihm haben, und daß die Matur bei der un= endlichen Barietat, die fie liebet; alle Lebendigen unferer Erbe nach Ginem Sauptplasma der Organifation gebildet ju haben scheine.

3. Es erhellet alfo von felbft, bag, ba bicfe Sauptform nach Geschlechtern, Arten, Bestim-

mungen, Elementen immer varifrt werden mußte, Ein Eremplar das andere erflare. Was die Natur bei diesem Geschopf als Nebenwerf bin= warf, führte fie bei dem andern gleichsam als Saupt= werk aus! sie sette es in's Licht, vergrößerte es, und ließ die andern Theile, obwohl immer noch in der überdachtesten Harmonie, diesem Theil jest dienen. Anderswo herrschen wiederum diese die= nenden Theile, und alle Wefen der organischen Schöpfung erscheinen also als disjecti membra poetae. Wer sie studiren will, muß eine im an= bern studiren; wo diefer Theil verhallt und ver= nachläßigt erscheinet; weiset er auf ein andres Ge= fcopf, wo ihn die Natur ausgebildet und offen barlegte. Much diefer Gas findet feine Bestätl= gung in allen Phanomenen bivergirender Befen.

4. Der Mensch endlich scheint unter den Erd= thieren das feine Mittelgeschöpf zu fenn, in dem fich, fo viel es die Einzelnheit feiner Bestimmung guließ, die meiften und feinften Strahlen ihm ahn= licher Gestalten fammeln. Alled in gleichem Dag fonnte er nicht in fich faffen: er mußte alfo diefem Geschopf an Feinheit eines Ginnes, jenem an Musfelfraft, einem dritten an Glasticitat der Fibern nachstehen; so viel sich aber vereinigen ließ, ward in ihm vereinigt. Mit allen Landthieren hat er Theile, Triebe; Ginne, Fahigkeiten, Runfte ge= mein; wo nicht ererbt, so doch erlernt, wo nicht ausgebildet, fo boch in der Unlage. Man fonnte, wenn man die ihm nahen Thierarten mit ihm ver= gleicht, beinahe fuhn werben ju fagen: fie feven ge= brochene und durch katoptrische Spiegel guseinander geworfene Strahlen seines Bilbes. Und so können wir den vierten San annehmen: daß der Mensch ein Mittelgeschöpf unter den Thieren, d. i. die ausgearbeitete Form sen, in der sich die Züge aller Gattungen um ihn her im feinsten Inbegriff sammeln.

Ich hoffe nicht, daß die Aehnlichkeit, auf die ich zwischen Menschen und Thieren zeige, mit jenen Spielen der Einbildung werde verwechselt werden, da man bei Pffangen und fogar bei Steinen außere Blieder bes menschlichen Rorpers aufhaschte und darauf Systeme bauete. Jeder Bernunftige belacht diese Spiele, da gerade mit ber außern Gestalt bie bildende Natur innere Aehnlichkeiten des Baues verdecte und verlarvte. Wie manche Thiere, die uns von außen fo unahnlich scheinen, find uns im Innern, im Anochenbau, in ben vornehmften Le= bens= und Empfindungstheilen, ja in den Lebens= verrichtungen selbst auf die auffallendste Beise abn= lich! Man gebe die Bergliederungen Daubentons, Derraults, Dallas und anderer Afabemiften durch, und ber Augenschein zeigt es beutlich. Die Naturgeschichte für Junglinge und Rinder muß fich, um dem Auge und Gedachtniß zu Gulfe zu tommen, einzelnen Unterfcheidungen ber außern Beftalt begnugen; die mannliche und philosophische Ratur= geschichte suchet ben Bau bes Thieres von innen und außen, um ihn mit feiner Lebensweise gu ver= gleichen, und ben Charafter und Standort bes Be-Schopfe zu finden. Bei den Pflanzen hat man biefe Methode die naturliche genannt, und auch bei den Thieren muß die vergleichende Anatomie Schritt por Schritt guibr führen. h Mitibr befommt der Menfch naturlicher Beife an fich felbft einen Leitfaden, der ihn durch's große Labprinth ber Jebenbigen Schopfung begleite, bund wenn man bet irgend einer Methode fagen fann, bag unfer Beift bem burchbentenden vielumfaffenden Berftande. Bot= it es nachzudenken mage, foi ift's bet diefer. 2 Bet ieder:Abweidung von der Regel, die uns der oberfte Runftler als ein Befet Polyflets im Menfchen barftellte, werden wir auf eine Urfache geführt: warum er bier abwich; zu welchem 3weck er dort anders formte: und fo wird und Erde, Luft, Baf= fer, felbit die tieffte Tiefe ber belebten Schopfung Wein Worrathshaus feiner Gedanten, feiner Erfin= dungen nach und zu Einem Sauptbilde ber Runft und Beisheit.

Belden großen und reichen Anblick gibt diese Aussicht über die Geschichte ber une abnlichen und unahnlichen Defen! Gie Scheibet die Reiche ber Matur und die Klaffen der Beschopfe nach ihren : Gle= menten und verbindet sie mit einander; auch in dem entfernteften wird ber weitgezogene Rabins aus Gi= nem und demfelben Mittelpunft fichtbar. Aus Luft und Baffer, aus Soben und Tiefen fehe ich gleich= fam die Thiere sum Menschen kommen, wie fie dort sum Urvater unfere Befchlechte famen, und Schritt vor Schritt fich feiner Geftalt nabern. Der Bogel Alegt in der Luft: jede Abweichung feiner Form vom Bau ber Landthiere lagt fich aus feinem Glemente erflaren; fobald er auch nur in einer hablichen Mit= telgattung die Erde berührt, wird er, - wie in ben Fledermaufen und Dampurs - bem Gerippe bes

Menschen abnlich. Der Kisch schwimmt im Waffer; noch find feine Suge und Sande in Floffedern und einen Schwanz verwachsen: er hat noch wenig Arti=fulation der Glieder. Sobald er die Erde berührt, widelt er, wie der Manati, wenigstens die Bor= derfuße los, und das Weib befommt Brufte. Der Seebar und Seelowe hat feine vier Fuße ichon fennt= lich, ob er gleich die hintersten noch nicht gebrauchen fann, und die funf Beben derselben noch als Lappen von Floffedern nach sich ziehet; er friecht indeß, wie er fann, leife beran, um fich am Strahl ber Sonne ju warmen, und ift schon einen fleinen Tritt über die Dunipfheit des unformlichen Gee= hundes erhoben. Go geht's aus dem Staube der Burmer, aus den Kalfhaufern der Mufchelthiere, aus den Gespinnften der Infeften allmälig in mehr gegliederte, bobere Organisationen. Durch die Umphibien gehet's zu den Landthieren hinauf, und unter diefen ift felbst bei dem abscheulichen Unan mit feinen drei Fingern und zwei Vorderbruften schon bas nabere Unalogon unserer Gestalt sichtbar. Nun spielet die Natur und übet sich ringe um den Menschen im größesten Mancherlei ber Unlagen und Organisationen. Gie vertheilte die LebenBar= ten und Triebe: bildete die Geschlechter einander feindlich; indeg alle diese Scheinwiderspruche gu Sinem Biel führen. Es ift alfo anatomisch und phy= fologisch mahr, daß durch die gange belebte Schopfung unfrer Erde das Analogon Einer Organt= fation herrsche; nur also, daß, je entfernter vom Menschen, je mehr das Element des Lebens der Geschöpfe von ihm absteht, die sich immer gleiche

Natur auch in ihren Organisationen das Hauptbild verlassen mußte. Je naher ihm, desto mehr zog sie Klassen und Radien zusammen, um in seinem, dem heiligen Mittelpunkt der Erdeschöpfung, was sie kann, zu vereinen. — Freue dich deines Standes, o Mensch, und studire dich, edles Mittelgeschöpf, in allem, was um dich lebet!

# Drittes Buch.

## I.

Wergleichung des Baues der Pflanzen und Thiere in Kücksicht auf die Organisation des Menschen.

Das erfte Merkmal, wodurch fich unfern Augen ein Thier unterscheibet, ift der Mund. Die Pflange ift, wenn ich fo fagen darf, noch gang Mund: fie faugt mit Burgeln, Blattern und Rob= ren; sie liegt noch, wie ein unentwickeltes Rind, in ihrer Mutter Schoos und an ihren Bruften. Cobald sich das Geschouf zum Thier organisiret, wird an ihm, felbst ebe noch ein haupt unterscheidbar ift, der Mund merklich. Die Arme des Polyven find Mauler; in Wurmern, wo man noch wenig innere Theile unterscheidet, sind Speifekanale ficht= bar; ja bei manchen Schalthieren liegt ber Bugana berfelben, als ob er noch Wurgel ware, am Unter= theil des Thieres. Diesen Kanal also bildete die Natur an ihren Lebendigen querft aus, und erhält ihn bis jum organisirtesten Wefen. Die Infetten find im Suftande der Larven fast nichts als Mund, Magen und Eingeweide; die Gestalt ber Kifche

ind Amphibien, endlich fogar der Bogel und Land= hiere ist auch in ihrer horizontalen Lage dazu ge= ilbet. Mur je hober hinauf, besto vielfach ge= roneter werden bie Theile; bie Deffnung enget ich : Magen und Eingeweiber nehmen einen tie=ern Plat: Endlich bei der aufgerichteten Stelung bes Menschen tritt auch außerlich der Mund, er am Rouf bes Thieres noch immer ber vorfte= jende Theil war, unter die hohere Organifation des Untlikes jurud: eblere Theile erfüllen bie Bruft; and die Werkzeuge der Nahrung sind in die nie= dere Region binabigeordnet. Das edlere Geschöpf foll nicht mehr bem Bauch allein dienen, deffen Berrichaft in allen Klaffen feiner untern Bruber auch mach Theilen des Körpers und nach Verrich= tungen des Lebens fo weit und groß war.

Das erste Hauptgeset also, dem irgend der Trieb eines Lebendigen dienet, ist Nahrung. Die Thiere haben ihne mit der Pflanze gemein: denn auch die Theile ihres Baues, die Spelse einsausgen und ausarbeiten, bereiten Säste und sind ihrem Gewebe nach pflanzenartig. Blos die seinere Orsganisation, in welche die Naturisie setzte, die mehderen Mischung, Läuterung und Ausarbeitung der Lebenssäste, nur diese besördert nach Kiassen und Arten allmälig den seinern Strom, der die eckern Theile beseuchtet, se mehr die Natur sene niedetigern einschränkte. Stolzer Mensch, blide auf die erste nothürstige Anlage deiner Mitgeschöpse zurückt. Du trägst sie noch mit dir; du bist ein Speisetanal, wie deine niedrigern Brüder.

Nur unendlich hat und die Ratur gegen fie vet-

ebelt. Die Bahne, die bei Infeften und andern Thieren Sande fenn muffen, den Raub zu halten und zu gerreiffen, die Riefer, die bei Rifchen und Raubthieren mit wunderbarer Macht wirken, wie edel find fie bei dem Menfchen guruckgefest und ihre ihnen noch einwohnende Starte gegahmet \*)! Die vielen Magen der niedrigern Geschöpfe find bet ihm und einigen Landthieren, die fich von innen fei= ner Bestalt nabern, in Ginen ausammengepreßt, und fein Mund endlich ift durch das reinefte Gotter= geschenk, die Rede, geheiligt. Burmer, Infekten, Rische, die mehresten Amphibien, sind stumm mit dem Munde; auch der Bogel tonet nur mit der Reble: jedes der Landthiere hat wenige herrschende Schälle, fo viel zur Saushaltung seines Geschlechts geboren. Der Mensch allein befigt mabre Sprachor= gane mit den Werfzeugen des Geschmads und der Speife, alfo das Edelfte mit den Beichen der nie= drigften Rothdurft zusammen geordnet. Womit er Speife fur den niedrigen Leib verarbeitet, verarbei= tet er auch in den Worten die Nahrung der Gedanken.

Der zweite Veruf der Geschöpfe ist Fortspflanzung: die Bestimmung dazu ist schon im Bau der Pflanzen sichtbar. Wem dienen Wurzel und Stamm, Aeste und Blätter? Wem hat die Natur den obersten oder doch den ausgesuchtesten Plateingeräumet? Der Blüthe, der Krone; und wir saisen, sie sind die Zeugungstheile der Pflanze. Sie also sind zum schönsten Haupttheil dieses Geschöpfs

<sup>\*)</sup> Man sehe von der Kraft dieser Theile Hallere Eloment. Physiol. T. VI. p 14. 15.

gemacht: auf ihre Ausbildung ist das Leben, das Geschäft, das Bergnügen der Pflanze, ja selbst die einzige scheindar willfürliche Bewegung derselben berechnet: es ist diese nämlich der sogenannte Schlaf der Pflanzen. Gewächse, deren Samenbehältnisse hinlänglich gesichert sind, schlasen nicht; eine Pflanze nach der Bestuchtung schläft auch nicht mehr. Sie schloß sich also nur mutterlich zu, die innern Theile der Blume gegen die rauhe Witterung zu bewahren. Und sozist alles bei ihr, wie auf Nahrung und Wachsthum, so auch auf Fortpflanzung und Bestuchtung berechnet; eines andern zwech der Chätigkeit war sie nicht sähig.

2 Micht also bei den Thieren. Die Werkzeuge der Fortvflanzung sind ihnen nicht zur Krone ge= macht, (nur einige ber niedrigften Gefcopfe haben diese Theile dem Saupt nabe), sie sind vielmehr, auch ber Bestimmung bes Gefchopfe nach, jedlern Gliebern untergeordnet. Berg und Lunge nehmen die Bruft ein; das Saupt ift feinern Ginnen ge= weiht; und überhaupt ift dem gangen Bau nach bas Kibergewebe mit feiner faftreichen Blumenfraft dem reizbaren Triebwert der Musteln und dem em= pfindenden Rervengebaude unterworfen. Die Defonomie bes Lebens biefer Geschopfe foll offenbar bem Geift ihres Baues folgen. Kreiwillige Bewegung, wirksame Thatigfeit, Empfindungen und Triebe ma= den das Sauptgeschäft bes Thiere aus, je mehr sich feine Organisation bebet. Bei den meiften Gattun= gen ift die Begierde des Geschlechts nur auf fleine Belt eingeschränft; die übrige leben sie freier von blefem Triebe als manche niedrige Menschen, die gern in den Justand der Pflanze zurücklehren moch ten. Sie haben naturlich auch das Schickfal de Pflanzen; alle edlern Triebe, die Muskeln=, Em pfindungs=, Geistes= und Willenstraft, ermatten sie leben und sterben eines fruhzeltigen Pflanzen todes.

Was unter ben Thieren der Pflanze am nach ften fommt, bleibt, wie in ber Defonomie der Baues, fo auch im 3wed feiner Bestimmung ben angeführten Bildungsprincipium trent: es find Boo photen und Infekten. Der Polyp ift feinem Bai nad nichts als eine belebte organische Rohre jun ger Polypen; das Korallengewachs ein organische Baus eigner Seethiere; das Infeft endlich, da welt über jenen steht, weil es schon in einem fel nern Medium lebet, zeiget dennoch in feiner Orga nisation sowohl als in seinem Leben die nahe Grenz jener Pflanzenbestimmung. Gein Ropf ift flein un ohne Wehirn; felbft ju einigen nothburftigen Gir nen war in ihm nicht Maum: baber es fie auf Rub bornern vor fich herträgt. Geine Bruft ift flein daber ihnen die Lunge und vielen auch das fleinfl Analogon des Herzens fehlet. Der Hinterleib abe in feinen pflanzenartigen Mingen, wie groß und we ift er! Er ift noch der herrschende Theil des Thiers \* fo wie die Sauptbestimmung beffelben Rahrung ur zahlreiche Fortpflanzung.

Bei Thieren edlerer Art legte die Natur, w

<sup>\*)</sup> Biele diefer Gefcopfe holen noch durch ihn Athen auf ihm läuft, flatt des Herzens, die Pulkader hi ab; fie bohren fich mit demjelben ein u. f.

gefagt worden, die Werkzeuge der Fortpflanzung, als ob sie sich ihrer zu schämen anfinge, tiefer bin= ab: fie gab einem Theil mehrere, fogar die ungleich= ften Berrichtungen, und gewann damit in ber weitern Bruft zu edlern Theilen Raum. Gelbst die Nerven, die ju jenen Theilen führen mußten, ließ fie welt vom haupt aus niedrigen Stammen entspringen, und entnahm sie mit ihren Musteln und Ribern großentheils dem Willen der Geele. Pflanzenartig wird hier der Saft der Kortpflanzung bereitet, und auch die junge Frucht noch als Pflanze genähret. Pflanzenartia blubet die Kraft diefer Theile und Triebe querst ab, wenn das herz noch und vielleicht rascher schlägt, und der Kopf heller denket. Das Wachethum bes menschlichen Korpers in seinen Theilen geschieht, nach Martinets feiner Bemerfung \*), minder in den obern als den untern Theilen des Korpers; gleich als ob der Mensch ein Baum mare, der unten auf feinem Stamm wuchfe. Rurg, fo verschlungen der Bau unfere Korpere ift, fo ift offenbar, daß die Theile, die blos jur animalischen Nahrung und Fortpffanzung dienen, auch ihrer Organisation nach mit nichten die herrschenden Theile der Bestimmung eines Thiers, geschweige des Menschen, werden foll= ten und merden fonnten.

Und welche mahlte benn die Natur zu diefen? Laffet uns ihrem Bau von innen und außen folgen.

<sup>\*)</sup> S. Martinets Ratechismus ter Natur Th. I. S. 316, wo durch eine Kupfertafel das Wachsthum nach Jahren gezeigt wird.

Durch die Reihen aller lebendigen Erdwesen er= ftrecet fich die Ordnung, daß

1. Ehlere mit Einer Sohle und Einer Kammer bes herzens, wie die Amphibien und Fische,

auch falteres Blut; baß

2. die mit Einer Kammer ohne Bohle gar nur etnen weißen Saft statt des Blutes haben, wie die Insetten und Würmer; daß aber

3. Thiere mit vierfachigem herzen warmblutige Gefchopfe find, wie Bogel und Saugthiere.

Gleichergestalt ift's bemerkt, daß

1. jenen Thieren jum Athemholen und zur Bewirkung des Blutumlaufs die Lunge fehle; daß aber

2. die Thiere mit vierfachigem herzen Lungen

haben.

Es ift unglanblich, was aus diefen simpeln Un= terschieden für große Beränderungen zur Veredlung

ber Wefen folgen.

Juerst. Die Bildung des Herzens, auch in seiner unvollsommensten Gestalt, sodert einen orzganischen Bau mehrerer innern Theile, zu dem sich keine Pflanze erhebet. Auch in Insesten und Würmern sieht man schon Abern und andre Absonderungswerfzenge, zum Theil selbst Musteln und Nerven, die bei den Pflanzen noch durch Röhren und bei den Pflanzenthieren durch ein Gebäude, das jenen ähnlich ist, ersest wurden. In dem vollsommenern Geschöpf ward also eine seine nere Ausarbeitung des Sasts, von dem es lebet, mithin auch der Wärme, durch die es lebt, befördert; und so sprosset der Baum des Lebens

vom pflanzenartigen jum weißen Gaft der Thiere, fodann jum rotheren Blut und endlich zur vollkom= menern Warme organischer Wefen. Je mehr biefe wachet, befto mehr feben wir auch bie innere Organi= fation fich abfegen, fich vervielfaltigen, und ben? Rreislauf vollkommener werden, durch beffen Bewegung jene innere Warme wahrfcheinlich allein ent fteben fonnte. Rur Gin Principlum des Lebens scheint in der Natur zu berrichen! dief ift der athe rische ober eleftrische Strom, der in ben Robren ber Mange, in den Abern und Muskeln des Thiers, endlich gar in Nervengebaude immer feiner und feiner verarbeitet wird', und' gulegt alle bie winderbaren Triebe und Geelenfrafte anfacht, über deren Wirfung wir bei Thieren und Menschen staunen. Das Wachsthum der Offanzen, ob ibr Lebensfaft gleich viel organischer und feiner ift, als die elektrische Rraft; die fich in der todten Natur außert, wird durch die Eleftricitat befordert. Roch auf Thiere und Menschen hat jener Strom Wirfung; und nicht nur auf die grobern Theile ihrer Mafchinen etwa, fondern felbst wo blefe junadit an die Secle grengen. Die Nerven, von einem Befen belebt, deffen Gefete beinahe fcon uber die Materie hinaus find, da es mit einer Art Allgegen= wart wiffet, find noch von der eleftrifden Graft im Rorper berufrbar. Rury, die Ratur gab ihren lebendigen Kindern das beste, was sie ihnen geben founte, eine organische Aehnlichkeit ihrer eignen Schaffenden Rraft, belebende Barme. Durch folde und folde Organe erzeuget fich bas Gefchopf aus dem tobten Pflanzenleben le=

bendigen Meiz, und aus der Summe dieses, durch scinere Kanale geläutert, das Medium der Empfindung. Das Mesultat der Reize wird Trieb; das Mesultat der Empfindungen, Gedanke: ein ewiger Fortsang von organischer Schöpfung, der in jedes lebendige Geschöpf gelegt ward. Mit der organischen Wärme desselben, (nicht eben wie sie für unfre groben Kunstwertzenge von außen fühlbar ist), nimmt auch die Vollkommenheit seiner Gattung, wahrscheinlich also auch seine Fähigkeit zu einem seinern Gesühl des Wohlseyns zu, in dessen alles durchgeshendem Strom die allerwärmende, allbelebende, allgenießende Mutter sich selbst fühlet.

Zweitens. Je vicifacher die innere Organisfation des Geschöpse zur seinern Lebenswärme ward, desto mehr, sehen wir, wird dasselbe fähig, Lesbendige zu empfangen und zu gebären. Abermals eine Sprosse desselben großen Lebensbau-

mes durch alle Gattungen ber Gefchopfe. \*)

Es ist bekannt, daß die meiften Pflanzen sich selbst begatten, und daß auch, wo die Glieder des Geschlechts getheilt sind, sich viel Androgenen und Polygamen finden. Gleichergestalt ist's bemerkt, daß bei den niedrigern Arten der Thiere, den Pflanzengeschöpfen, Schnecken, Insekten, entweber die thierischen Zeugungstheile noch sehlen, und das Geschöpf wie die Pflanze nur fortzusprossen

<sup>\*)</sup> Man wende nicht ein, daß auch Polypen, einige Schnecken und sogar die Blattläuse Lebendige gebärten: auf diese Weise getiert auch die Pflanze Lebendigge, indem sie Keime treibet. hier ist von lebendig gebärenden fäugenden Thieren die Nede.

scheinet, oder daß es unter ihnen Hermaphroditen, Androgynen und mehrere Anomalien gebe, die hier aufzuzählen nicht der Ort ist. Je vielsacher die Organisation des Thiers wird, desto bestimmter gesehen die Geschlechter auseinander. Hier sonnte sich die Natur nicht mehr an organischen Keimen begnügen; die Formung eines in seinen Theilen so vielsartigen und vielgestalteten Wesens wäre übel daran gewesen, wenn der Zusall das Werk gehabt hätte, mit organischen Formen zu spielen. Also schied die weise Mutter und trennete die Geschlechter. Sie wuste aber eine Organisation zu sinden, wo sich zwei Geschöpfe zu Einem vereinten, und in ihrer Mitte ein Orittes würde, der Abdruck ihrer Beider im Ausgenblick der innigsten organischen Lebenswärme.

In diefer empfangen, wird bas neue Wifen allein and burd fie fortgebilbet. Mutterliche Bar= me umfängt es und bildet es aus. Roch athmet feine Lunge nicht, und feine großere Bruftbrufe fauget; felbst bei'm Menfchen fcheint die rechte Bergfammer noch zu fehlen, und ftatt bes Blutes fließet ein weißer Saft durch feine Abern. Je mehr indeß bie mutterliche Warme auch feine innere Warme anfacht: defto mehr bildet fich das Berg, das Blut rothet sich und gewinnet, ob es gleich die Lunge noch nicht berühren fann; energischen Greislauf. In lauten Puleschlägen reget sich bas Geschöpf, und tritt endlich vollkommen gebildet auf die Welt, begabt mit allen Trieben ber Gelbstbewegung und Empfinbung, ju benen es nur in einem lebendigen Gefchopf diefer Art organisirt werden konnte. . Gogleich rei= den ibm Luft, Mild, Nabrungemittel, felbit ber

Schmerz und jedes Bedürfnis Anlässe dar, auf taufend Wegen Barme einzusaugen und sie durch Fiebern, Musteln und Nerven zu dem Wesen zu verarbeiten, das keine niedrigere Organisation erarbeiten kann. Es wächst bis zu den Jahren, da es im tleberstuß seiner Lebenswärme sich fortzubilden, zu vervielfältigen strebt, und der organische Lebensetiel also von neuem ansängt.

So ging die Natur bei den Geschöpfen zu Wert, die sie Lebendige gebaren lassen konnte; nicht aber alle konnten tieg. Die Thiere kalteren Blutes nicht: ihnen muß alfo die Conne gu Sulfe tommen und" ihre Mitmutter werden. Gie brutet bas Ungeborne hervor; ein klarer Beweis, daß alle organische Warme in der Schopfung Eins fen, nur durch zahllose Ranale feiner und feiner hinaufgeläutert. Selbst die Bogel, die warmeren Blutes find als die Erdenthiere, konnten, vielleicht theils ihres faltern Elements, theils ihrer Lebensart und gangen Bestimmung megen, nicht Lebendige gebaren. Die Natur verschonte diese leichten fluchtigen Ge= fcopfe, ihre Jungen bis gur lebendigen Geburt gu tragen, wie fie fie auch mit der Muhe bes Saugens verschonte. Sobald der Vogel aber, wenn auch nur in einer häflichen Mittelgattung, die Erde betritt, fäugt er; sobald das Meerthier warmes Blut und Organisation genug hat, ein Lebendiges zu gebaren; ward ihm auch die Muhe aufgelegt, es zu faugen.

Wie sehr trug die Natur hiedurch zur Bervollkommnung der Gattungen bei! Der fluchtige Vogel kann nur bruten; und wie schöne Triebe beiber Geschlechter entstehen schön aus dieser kleinen haushaltung! Die eheliche Liebe bauet, die mutterliche Liebe erwarmet das Rest; die vaterliche versorgt es und hilft es mit erwarmen. Wie vertheibigt eine Bogelmutter ihre Jungen! wie feufch ist in ben Geschlechtern, die zur Che gemacht find, ihre ebeliche Liebe! - Bei ben Thieren ber Erde follte bieß Band, wo moglich, noch ftarfer werden: barum befam die Mutter ihr Lebendiggebornes an die Bruft, es mit den garteften Theilen ihrer felbit gu nah= ren. Rur ein grob organisirtes Schwein ift's, bas feine eignen Jungen frift, nur falte Aniphiblen find's, die thre Cier dem Cande ober Morafte geben. Mit Bartlichteit forgen alle faugenden Ge= schlechter für thre Jungen; die Liebe des Affen ist jum Sprichworte geworden, und vielleicht gibt keine andre Gattung ihm nach. Selbst Seegeschöpfe nehmen daran Theil, und der Manatt ift bis zum Fabelhaften ein Bild der ehelichen und mutterlichen Liebe. — Zärtliche Haushalterinn der Welt, an fo einfache organische Bande fnupftest du die nothwendigsten Beziehungen, so wie die schönsten Telebe beiner Kinder! Auf eine Soble ber Bergmustel, auf eine athmenbe Lunge fam's an, daß das Befcopf mit ftarterer und feinerer Warme lebte, daß es Lebendige gebar und faugte, daß es ju feineren ale ben Fortpflanzungetrieben, zur Saushaltung und Bartlichkeit fur die Jungen, ja in eini= gen Geschlechtern gar zur ehellchen Liebe gewohnt ward. In der großern Warme des Bluts, diefem Strom der allgemeinen Weltfeele, gundeteft du die Badel an, mit ber bu auch ble feinften Regungen bes menfallden Bergens crivarmen!

Endlich follte ich noch vom Haupt, ale der hochfren Region der Thieresbildung, reden; es gehören aber hiezu zuförderst andere Betrachtungen als über ihre außern Formen und Glieder.

#### II.

Bergleichung der mancherlei organischen Krafte, die im Thiere wirken.

Der unsterbliche Haller hat die verschiedenen Arafte, die sich im Thierkörper physiologisch außern, namlich die Elasticität der Faser, die Reizbarkeit des Muskels, endlich die Empfindung des Nervenge-bäudes mit einer Genauigkeit unterschieden, die im Ganzen nicht nur unwiderlegbar bleiben, sondern noch die reichste Anweudung, auch bei andern als menschlichen Körpern, zur physiologischen Seelen-

lehre gewähren durfte.

Nun lasse ich's dahin gestellt senn, ob nicht diese drei, allerdings so verschiednen Erscheinungen im Grunde Eine und dieselbe Kraft senn könnten, die sich in der Faser anders, anders im Mustel, anders im Nervengebäude offenbaret. Da alles in der Natur verknüpft, und diese drei Wirkungen im belebten Körper so innig und vielsach verbunden sind: so läst sich daran kaum zweiseln. Elasticität und Reizbarkeit grenzen aneinander, wie Fiber und Muskel zusammen grenzen. So wie dieser nur ein verslochtenes Kunstgebilde jener ist: so ist auch die Reizbarkeit wahrscheinlich nichts als eine auf innige Art unendlich vermehrte Schnellkraft, die in dieser organischen Verschlingung vieler Theile sich aus dem

tobten Fiberngefühl zur ersten Stufe des thierischen Selbstreizes erhoben. Die Empsindsamkeit des Nervenspstems wird sodann die dritte höhere Art berselben Kraft sen, ein Resultat aller jener organischen Krafte, da der ganze Kreislauf des Bluts und aller ihm untergeordneten Gefäße dazu zu geshören scheint, das Gehirn, als die Wurzel der Rereven, mit dem seinen Saft zu beseuchten, der sich, als Medium der Empsindung betrachtet, über Mus-

tel= und Faserfrafte fo fehr erhebet.

Doch dem sey wie ihm wolle; unendlich ist die Beisheit des Schopfers, mit der er in den verschie= benen Organisationen der Thierkorper diese Krafte verband, und die niedern allmalig den hohern un= terordnen wollte. Das Grundgewebe von allem auch in unferm Bau find Fibern: auf ihnen blubet der Menfch. Die lymphatischen und Milchgefaße bereiten Saft fur die gange Mafchine. Die Mustel= frafte bewegen diefe nicht blos zu Wirkungen nach außen; fondern ein Mustel, das Berg, wird das erfte Triebwerf bes Blutes, eines Saftes aus fo vielen Gaften, ber nicht nur ben gangen Rorper er= warmet, fondern auch jum Saupte steigt, und von da durch neue Zubereitungen die Rerven belebet. Wie ein himmlisches Gewächs breiten sich diese aus threr obern Wurzel nieder; und wie fie fich breiten; wie fein fie find; ju welchen Theilen fie verwandt werden; mit welchem Grad des Reizes bier ober ba ein Mustel verschlungen sen; welchen Saft die pflanzenartigen Gefaße bereiten; welche Temperatur im gangen Verhaltniß diefer Theile gegen ein= ander berriche; auf welche Ginne es falle; 34:

welcher Lebensart es wirke; in welchen Bau, in welche Gestalt es organisirt fen; - wenn die ge= naue Untersuchung biefer Dinge in einzelnen, jumal dem Menschen naben, Geschöpfen nicht Aufschluffe über ihren Inftinft und Charafter, über das Berhaltniß der Gattungen gegen einander, zulest und " am meiften über die Urfachen des Borauges ber Menschen vor den Thieren gabe: fo wußte ich nicht, woher man physische Aufschlusse nehmen follte. Und gludlicherweife gehen jest bie Camper, Brisberg; Wolf, Sommering und so viel andre forscheude Zergliederer auf diesem geistigen vhosso= logischen Wege ber Vergleichung mehrerer Geschlech= ter in den Kraften der Werkzeuge ihres organischen Lebens. - - Ich fete meinem Bwede gemäß einige Sauptgrundfaße voraus, die die folgenden Betrach= tungen über die inwohnenden organischen Krafte verschiedener Wesen und zulest des Menschen ein= leiten mogen; benn ohne sie ist feine grundliche Uebersicht ber Menschennatur in ihren Mangeln und Vollkommenheiten moglich?

1. Wo Wirkung in der Natur ift, muß wirkende Kraft seyn; wo Reiz sich in Bestrebungen oder gar in Krämpfen zeigt, da muß auch Reiz von innen gefühlt werden. Sollten diese Sate nicht gelten: so hört aller Zusammenhang der Bemerkungen, alle Unalogie der Natur auf.

2. Niemand mag eine Grenze ziehen, wo eine augenscheinliche Wirkung Beweis einer inwohnenden Kraft seyn tonne und mo ste es nicht mehr seyn soll. Denen mit und lebenden Thieren trauen wir Gefühl und Gedanken zu, weil wir ihre tägliche Gewohn= heit vor und sehen; andere können hievon deswegen nicht ausgeschlossen seyn, well wir sie nicht nahe und innig genug kennen, oder weil und ihre Werke zu kunstreich dunken: denn unfre Unwissenheit oder Kunstlosigkeit ist kein absoluter Masstab aller Kunsteiden, und Kunstgesühle der belebten Schöpfung.

3. Also: Wo Kunst geübt wird, ist ein Kunstsiun, der sie übet; und wo ein Geschopf durch Chaten zeigt, daß es Begebenheiten der Naturzuvor wisse, indem es ihnen zu entgehen trachtet, da muß es einen innern Sinn, ein Orsgan, ein Medium dieser Voranssicht haben, wir mögen's hegreifen können oder nicht. Die Kräfte der Natur werden deshalb nicht verändert.

4. Es mogen viel Medien in der Schopfung fenn, von denen wir nicht das min-

defte wiffen, weil wir fein Organ zu ihnen haben; ja es muffen derfelben viel fenn, da wir fast bei jedem Geschöpfe Wirkungen sehen, die wir und aus unserer Organisation nicht zu erklaren

vermogen.

5. Die Schöpfung ist unendlich größer, in der Millionen Geschöpfe, jedes von besonderm Sinn und Triebe eine eigne Welt genießet, ein eignes Werk treibet, als eine andre Wiste, die der unachtsame Mensch allein mit seinen fünf stumpfen Sinnen betasten soll.

6. Wer einiges Gefühl für die Hohelt und Macht der sinn- und kunft- und lebensreichen Natur-

hat, wird dankbar annehmen, was seine Organisation in sich schließt, ihr aber deswegen den Geist aller ihrer übrigen Werke nicht in's Gesicht läugnen. Die ganze Schöpfung sollte durchgenossen, durchgessühlt, durchgearbeitet werden; auf jedem neuen Punkt also mußten Geschöpfe seyn, sie zu genießen, Organe, sie zu empfinden, Kräfte, sie dieser Stelle gemäß zu beleben. Der Kaiman und der Kolibri, der Kondor und die Pipa, was haben sie mit einsander-gemein? Und jedes ist für sein Element organisit, jedes lebt und webt in seinem Elemente. Kein Punkt der Schöpfung ist ohne Genuß, ohne Organ, ohne Bewohner: jedes Geschöpf hat also seine eigne, eine neue Welt.

Unendlichkeit umfaßt mich, wenn ich, umringt von tausend Proben dieser Art und ergriffen von ihren Gesühlen, Natur, in deinen heiligen Tempel trete. Kein Geschöpf bist du vorbeigegangen; du theiltest dich ihm ganz mit, so ganz, wie es dich in seiner Organisation fassen konnte. Jedes deiner Werke machtest du Eins und vollkommen und nur sich selbst gleich. Du arbeitetest es von innen heraus, und wo du versagen mußtest, erstattetest du, wie die Mutter aller Dinge erstatten konnte. — Lasset uns einige dieser abgewogenen Verhältnisse der verschiednen wirkenden Kräfte in mancherlei Oganisationen hemerken; wir bahnen uns damit den Weg zum physiologischen Standort des Menschen.

1. Die Pflanze ift zur Vegetation und Fruchtbringung da: ein untergoordneter 3weck, wie es und scheint; aber, im Ganzen der Schopfung, zu jedem andern die Grundlage. Ihn also vollführt sie ganz und wirft um so unabläßiger auf denselben, je weniger sie in andre Zwecke vertheilt ift. Wo sie fann, ift fie im gangen Keim da und treibt neue Schöflinge und Anospen; ein Zweig vom Baume stellet den ganzen Baum dar. Wir rusen also so-gleich einen der vorigen Sate hier zu Hulfe, und haben das Necht, nach aller Analogie der Natur zu sagen: wo Wirkung ift, muß Kraft, wo neues Leben ift, muß ein Principlum des neuen Lebens fenn, und in jedem pflanzenar= tigen Geschopf muß biefes fich in ber größeften Wirtfamteit finden. Die Theorie ber Keime, die man jur Erflarung der Begetation angenommen hat, er= flaret eigentlich nichts: benn ber Seim ift schon ein Gebilbe, und wo biefes ift, muß eine organische Kraft fenn, die es bilbet. Im erften Samentorn ber Schöpfung hat fein Zergliederer alle funftigen Reime entbedt; fie werden uns nicht eber fichtbar, als bis die Pflanze ju ihrer eignen volligen Rraft gelangt ift; und wir haben burch alle Erfahrungen tein Recht, fie etwas anderm, ale der organi= schen Kraft der Pflanze felbst juguschreiben, die auf sie mit stiller Intensität wirket. Die Natur gewährte diesem Geschöpf, was sie ihm gewäh= ren konnte, und erstattete das Lielfache, das ste ihm entziehen mußte, durch die Innigkeit der Einen Kraft; die in ihm wirket. Was follte die Pflanze mit Kraften der Thierbewegung, da fie nicht von ihrer Stelle fann? Marum follte fie andre Pflan= gen um fich ber erfennen fonnen, ba bleg Erfennt=

niß ihr Qual mare? Aber die Luft, das Licht, ih= ren Saft ber Nahrung glehet fie an und genleßt fie pflanzenartig; den Erfeb zu machfen, ju bluben und sich fortzustanzen, übt sie so treu und unablässig, als

ibn fein andres Beschopf übet.

2. Der Uebergang von der Pflanze zu den vie= len bisher entdecten Pflanzenthieren stellet dieß noch deutlicher dar. Die Nahrungstheile sind bei ihnen schon gesondert: sie haben ein Analogon thie= rischer Ginne und willfurlicher Bewegung; ihre pornehmste organische Kraft ift indessen noch Nahrung und Fortpflanzung. Der Polyp ist fein Magazin von Keimen, die in ihm, etwa für das graufame Meffer des Philosophen, praformirt lagen; sondern wie die Pflanze selbst organisches Leben war, ift auch er organisches Leben. Er schießt Abschößlinge, wie fie; und das Meffer tes Bergliederers fann diefe Rrafte nur weden, nur reizen. Wie ein gereizter ober zerschnittener Mus= fel mehr Kraft außert: fo außert ein gequalter Po= lpp alles, was er fann, um sich zu erstatten und zu ergangen. Er treibt Glieber, fo lange feine Rraft es vermag, und das Werfzeug ber Kunft feine Natur nur nicht gang zerftorte. Un einigen Theilen, in einigen Richtungen, wenn die Theile zu flein, wenn seine Krafte zu matt werden, fann er's nicht mehr; welches alles nicht ftatt fande, wenn in jedem Punkt der praformirte Keim bereit lage. Machtige orga= nische Kräfte sind's, die wir in ihm, wie im Trieb= werk der Gewächse, ja noch tiefer binab in schwädern, dunklern Unfangen wirfen feben.

3. Die Schalenthiere find organische Geschöpfe Mod voll so viel Lebens, als sich in diesem Elemente, in diefem Gebäufe nur fammeln und organifiren konnte. Bir muffen es Gefühl nennen, weil wir fein ande= res Wort haben; 'es ift aber Schnecken= und Dee= resgefühl, ein Chaos ber dunkelften Lebensfrafte, unentwickelt bis auf wenige Glieder. Giebe die fei= nen Rublhorner, den Mustel, der den Gebnerven vertritt, den offnen Mund, den Anfang des ichla= genden Bergens; und welch ein Bunder: die fon= derbaren Reproduktionskrafte. Das Thier erstattet fich Ropf, Sorner, Kinnlade, Augen : es bauet nicht nur feine funftliche Schale, und reibt fie ab, fon= bern erzeugt auch lebendige Wefen mit eben der funftlichen Schale; und manche Gefchlechter find zugleich Mann und Weib. In ihm liegt also eine Welt von organischen Kräften, vermoge beren das Geschöpf auf seiner Stufe vermag, was keines von ausgewickelten Gliedern vermochte, und in de= nen das gabe Schleimgebilde um fo inniger und unablaffiger wirfet.

4. Das Insett, ein so kunstreiches Geschöpf in seinen Wirkungen, ist gerade so kunstreich in seinem Bau: seine organischen Kräfte sind demselben, sogar einzelnen Theilen nach, gleichförmig. Noch fand sich an ihm zu wenigem Gehirn und nur zu äußerst feinen Nerven Raum; seine Muskeln sind noch so zart, daß harte Decken sie von außen bepanzern mussen; und zum Kreislauf der größern Landthiere war in seiner Organisation keine Stelle. Sehet aber seinen Kopf, seine Augen, seine Fühlhörner, seine Füße, seine Schilde, scine Flügel; bemerket die ungeheuern Lasten, die ein Käfer, eine

Rliege, eine Ameise tragt; die Macht, die eine er= gurnte Wefpe beweiset; sehet die fünftausend Musfeln, die Lyonet in der Weidenrauve gezählt hat, da der machtige Mensch deren faum funfthalbhun= dert besißet; betrachtet endlich die Kunstwerke, die fie mit ihren Sinnen und Gliebern vornehmen, und schließet auf eine organische Kulle von Kräften, die in jedem ihrer Theile einwohnend wirfen! Ber fann ben ausgerissenen zitternden Fuß einer Spinne, einer Fliege feben, ohne wahrzunehmen, wie viel Rraft des lebendigen Reizes in ihm fen, auch abgetrennt von feinem Korver? Der Rouf des Thieres war noch zu klein, um alle Lebensreize in sich zu versammeln: die reiche Natur verbreitet diese also in alle, auch die feinsten Glieber. Seine Rubl= borner find Sinne, feine feinen Ruge Musteln und Urme, jeder Rervenknote ein fleineres Gehirn. jede reizbare Fafer beinahe ein schlagendes Berg; und so konnten die feinen Runstwerke vollbracht wer= den, zu denen manche biefer Gattungen gang ge= bauet find, und zu welchen fie Organisation und Bedürfniß treibet. Welche feine Glasticität hat ber Faben einer Spinne, einer Seibenraupe! Und die Runftlerinn jog ihn aus fich felbst, jum offen= baren Erweise, daß fie felbst gang Glafticitat und Reig, also auch in ihren Trieben und Runftwerfen eine wahre Kunftlerinn fen, eine in biefer Organi= fation wirfende fleine Beltfecie.

5. Bei den Thieren von kaltem Blut ist noch diefelbe Uebermacht des Reizes sichtbar. Lange und heftig regt sich die Schildkrote noch, nachdem sie ihr Haupt verloren; der abgerissene

Ropf einer Natter big nach drei, acht, zwolf Tagen todtlich. Der zufammengezogene Kinnbacken eines todten Krofodile fonnte einem Unvorsichtigen den Finger abbeißen; fo wie unter den Insetten der ausgeriffene Stachel einer Biene gu ftechen ftrebet. -Siehe ben Frofch in feiner Begattung: Guße und Glieber konnen ihm abgeriffen werden, ehe er von feinem Begenstande ablagt. Giebe den gequalten Salamander; Bande, Finger, Fufe, Schenfel fann er verlieren, und erstattet fie fich wieder. Co groß, und, wenn ich fagen darf, so allgenugfam find die organischen Lebenstrafte in diefen Thieren von faltem Blut; und furg, je rober ein Gefchopf ift, d. i. je minder die organische Macht seiner Reize und Mudteln zu feinen Rervenfraften binaufgelau= tert und einem großern Gehirn untergeordnet morden, desto mehr zeigen sie sich in einer verhreiteten, das Leben baltenden ober erstattenden organischen Ullmacht.

6. Selbst bei Thieren von wärmerem Blut hat man bemerkt, daß in Verbindung mit den Nerven ihr Fleisch sich träger bewege, und ihr Eingeweide dagegen hestigere Wirkungen des Reizes zeige, wenn das Thier todt ist. Im Tode werden die Zuckungen stärker, in dem Maß als die Empsindung abnimmt; und ein Muskel, der seine Neizharkeit bereits versloren, erlangt solche wieder, wenn man ihn in Stücke zerschneidet. Je nervenreicher also das Geschöpf ist, desto mehr scheints von der zähen Lebendskraft zu verlieren, die nur mit Mühe abstirbt. Die Reproduktionskräfte einzelner, geschweige so vielsartiger Glieder, als Haupt, Hände, Füße sind,

verlieren sich bei ben sogenannten vollsommnern Geschöpsen; kaum daß sich bei ihnen in gewissen Jahren noch ein Sahn ersetzt, oder ein Beindruch und eine Wunde ergänzet. Dagegen steigen die Empfindungen und Vorstellungen in diesen Klassen so merklich, bis sie sich endlich im Menschen auf die für eine Erdorganisation feineste und höchste Weise dur Vernuuft sammeln.

Durfen wir aus biefen Induttionen, bie noch viel mehr in's Einzelne geleiter werden konnten, einige Resultare sammeln, so waren es folgende:

- 1. Bei jedem lebendigen Seicopf icheint der Cirfel organischer Krafte gang und vollkommen; nur ist er bei jedem anders modificirt und vertheilet. Bei diesem liegt er noch der Vegetation nabe, und ist daher für die Fortpflanzung und Wiederersflattung seiner selbst so machtig; bei andern nehmen diese Krafte ab, je mehr sie in funstlichere Glieder, seinere Wertzeuge und Sinne vertheilt werden.
- 2. Ueber ben mächtigen Kräften ber Begetation fangen die lebendigen Mustelreize zu
  wirken an. Sie sind mit jenen Kräften des wachsenden, sprossenden, sich wiederherstellenden animalischen Fiberngebäudes nahe verwandt; nur erscheinen sie in einer fünstlich verschlungenen Form,
  zu einem eingeschränkteren, bestimmteren zwech der Lebenswirkung. Jeder Mustel sieht schon mit vieten andern im mechselseitigen Sviel; er wird also
  auch nicht die Kräfte der Fiber allein, sondern die
  seinigen erweisen, lebendigen Reiz in wirkender Be-

wegung. Der Krampfsich erstattet nicht, wie die Sidechse, der Frosch, der Polyp, seine Glieder. Auch bei denen sich reproducirenden Chieren erstatten sich die Theile, in denen Muskelkräfte zusammengedrungen sind, nicht so, wie die gleichsam absprossenden Glieder; der Krebs kann seine Füße, aber nicht seinen Schwanz neu treihen. In kunstlich verschlungenen Bewegungskräften hört also allmälig das Gebiet des vegetirenden Organismus auf, oder vielmehr, es wird in einer kunstlichern Form sestgehalten, und auf die Zwecke der zusammengessehten Organisation im Ganzen verwendet.

3. Je mehr die Muskelfrafte in das Gebiet der Rerven treten, defto mehr werden auch fie in die= fer Organifation gefangen und ju 3weden der Empfindung überwältigt. Je niehr und feinere Nerven ein Thier hat; je mehr diese einander vielfach begegnen, funftlich verstärken und zu edlen Theilen und Sinnen verwandt werden; je größer und feiner endlich der Sammelplat aller Empfin= dungen, das Gehirn, ift: defto verständiger und feiner wird die Gattung diefer Organisationen. Wo gegentheils bei Thieren der Reiz die Empfindung, die Muskelfrafte das Nervengebaude überwinden; wo dieß auf niedrige Verrichtungen und Erlebe verbraucht wird, und infonderheit der erfte und be= schwerlichste aller Triebe, der hunger, noch ber herrschendste senn mußte: ba wird, nach unferm Mafftabe, die Gattung theile unformlicher im Bau, theils in ihrer Lebensweise grober. -

Wer wurde sich nicht freuen, wenn ein philo=

fophischer Zergliederer \*) es übernahme, eine ver= gleichende Physiologie mehrerer, infonderheit dem Menschen naber Thiere, nach diesen burch Erfahrungen unterschiednen und festgestellten Rraften, im Berhaltniß der gangen Organisation des Geschöpfe zu geben. Die Matur stellet uns ihr Werk bin: von außen eine verhullete Gestalt, ein überdectes Behaltniß innerer Rrafte. Wir feben feine Le= bensweise, wir errathen aus der Physiognomie sei= nes Angesichts und ans dem Verhaltnig feiner Theile vielleicht etwas von dem, was im Innern vorgebt: bier aber, im Innern, find und die Werkzeuge und Maffen organischer Krafte felbst vorge= legt, und je naber am Menschen, desto-mehr haben wir ein Mittel der Vergleichung. Ich wage es, da ich fein Bergliederer bin, ben Wahrnehmungen grober Bergliederer in ein paar Beifpielen gu folgen: fie bereiten uns jum Bau und jur physiologischen Matur des Menschen vor.

<sup>\*)</sup> Aufer andern bekannten Worken finde ich in des alltern Alexander Monro Works, Edind. 1781., einen Essai on comparative anatomy, der eine Uebersehung, so wie die schönen Thierstelette in Cheselden's Osteography, Lond. 1783., einen Nachstich verdienten, der aber in Deutschland schwerlich an die genaue Pracht des Originals kommen dürste.

#### III.

Beispiele vom physiologischen Bau einiger . Thiere.

Der Clephant \*), fo unformlich er scheinet, gibt physiologische Grunde genug von feinem, bem Menschen so ahnlichen Vorzuge vor allen lebenden Thieren. Zwar ist sein Gehirn, ber Große des Thiere nach, nicht übermußig; die Höhlen desselben aber und fein ganger Bau ift bem menschlichen fehr ähnlich. "Ich war erstaunt," fagt Camper, "eine solche Nehnlichkeit zwischen ber glandula pinealis, den nates und testes dieses Thiers mit denen in unferm Gehirn zu finden; wenn irgendwo ein sensorium commune statt haben kann, fo muß es hier gefucht werden." Die Hirnschale ist im Verhältniß des Kopfs klein, weil die Nasenhöhle weit oberhalb bem Gebirn lauft, und nicht nur die Stirn =, fondern auch andre Sohlen \*\*) mit Luft anfullet: benn um die schweren Kinnladen zu bewegen, wurden starte Musteln und große Oberflachen erfodert, bie bie bilbende Mutter alfo, um dem Geschopf eine untrag= bare Schwere ju ersparen, mit Luft anfullte. Das große Gehirn liegt nicht oberhalb dem fleinen, und brudet daffelbe nicht durch feine Schwere; die tren= nende Membrane fteht fenfrecht. Die zahlreichen

<sup>\*)</sup> Nad Buffon, Daubenton, Camper und, jum - Theil, Zimmer manns Befchreibung eines ungebors nen Glephanten.

<sup>\*\*)</sup> Die Trummeln und Höhlen der processus mammillares, u. f.

Nerven des Thiers wenden fich großentheils zu den feinern Ginnen, und der Ruffel allein empfangt derfelben foviel als fein ganger ungeheurer Rorper. Die Musteln, die ibn bewegen, entfpringen an ber Stirn: er ift gang ohne Anorpel, bas Werfzeug eines garten Gefühls, eines feinen Geruchs und ber leichteften Bewegung. In ihm alfo vereinigen fich mehrere Ginne und berichtigen einander. Das geift= rolle Auge des Elephanten, (bas auch am untern Mugenliede, dem Menschen und fonft feinem Thiere gleich, Saare und eine garte Mustelbewegung hat), bat alfo bie feinern fublenden Ginne gu Rachbarn, und diefe find vom Gefdmad, ber fonft bas Thier hinreift, gefondert. Das bei andern, jumal fleifch= freffenten Thieren, ber herrichende Theil bes Ge= fichts ju fenn pflegt, ber Mund, ift bier unter bie herverragende Stirn, unter ben erhoheten Ruffel tief heruntergefest und beinah verborgen. Noch fleiner ift feine Bunge: Die Baffen ber Wertheibigung, die er im Munde tragt, find von den Berfzeugen ber Nahrung unterschieden; zur wilden Freggier ift er alfo nicht gebilbet. Gein Magen ift ein= fac und flein, fo groß die Gingeweibe fenn mußten: ion fann alfo mabriceinlich nicht, wie das Raub= thier, der muthende hunger qualen. Friedlich und reinlich liefet er bie Krauter, und weil Geruch und Mund von einander getrennt find, brauchet er bagu mehr Behutsamfeit und Beit. Bu eben ber Behut-amfeir hat ihn die Natur im Trinfen und in feinem gangen ichmeren Korperbau gebildet, fo bag biefe ibn eben aus dem Grunde bie jur Begattung begleitet. Kein Trieb bes Gefchlechts rermilbert ihn;

benn die Elephantinn tragt neun Monate, wie ber Menfch, und fanget ihr Junges an Vorderbruften. Dem Menfchen gleich, find die Berhaltniffe feiner Le= bensalter, ju machfen, ju bluben, ju fterben. Wie edel hat die Natur die thierischen Schneidezähne in Hauzahne verwandelt! Und wie fein muß das Organ feines Gebors fenn, da er die menschliche Rede in feinen Unterscheidungen des Befehls und der Affette verstehet! Seine Ohren sind größer, als bei einem andern Thier, dabei dunne und nach allen Seiten gebreitet: ihre Deffnung liegt boch, und der gange dennoch fleine Hinterfopf des Thiers ift eine Soble des Wiederhalls, mit Luft erfüllet. So wußte die Natur die Schwere des Geschöpfs zu erleichtern, und die ftartfte Mustelfraft mit der feinften Defo= nomie der Nerven zu paaren; ein Konig der Thiere an weifer Ruhe und verftandiger Sinnesreinheit.

Der Lowe dayegen \*), welch ein andrer Kd=
nig der Chiere! Auf Musteln hat es die Natur bek
ihm gerichtet; auf Sanftmuth und feine Verständig=
feit nicht. Sein Gehirn machte sie klein, und seine Nerven so schwach, als es dem Verhältnis nach selbst die Nerven der Kahe nicht sind; die Musteln dage=
gen dick und stark, und seste sie an ihren Anochen
in eine solche Lage, daß aus ihnen zwar nicht die vielsachste und seinste Vewegung, aber desto mehr Araft entstehen sollte. Sin eigner großer Mustels

<sup>\*)</sup> Insonderheit nach Wolfs vortrefflicher Beschreibung in den Nov. Commentar. Acad. Scient. Petrop. T. XV. XVI., nach deren Art ich die physiologisch anatomische Beschreibung mehrerer Thiere wünschte.

ber den Sals erhebt; ein Mustel des Vorderfußes, ber jum Festhalten dient; ein Fuggelent bicht an der Rlaue; biefe groß und frumm, bag ihre Spige nie ftumpf werden fann, weil fie nie die Erde berührt folde wurden des Lowen Gaben. Gein Magen ift lang und ftart gebogen; das Reiben deffelben und alfo fein hunger muß furchterlich fenn. Glein ift fein Berg, aber gart und weit die Bohlen deffelben; viel langer und weiter als bei'm Menfchen. Much bie Bande feines herzens find boppelt fo bunn und die Pulsadern doppelt fo flein, daß das Blut des Lowen, fobald es aus dem Bergen tritt, icon vier= mal, und in den Zweigen der 15ten Abtheilung hun= bertmalschneller lauft, als im Menschen. Das Berg bes Elephanten dagegen schlägt ruhig, beinahe wie bei faltblutigen Thieren. Auch die Galle des Lowen ift groß und ichwarzlich. Seine breite Bunge lauft vorn rund gu, mit Stacheln befest, die, andert= halb Boll lang, mitten auf bem Borbertheil liegen, und ihre Spiken hinterwarts richten. Daher fein gefährliches Leden der haut, bas fogleich Blut her= vortreibt, und bei dem ihn Blutdurft befallt, mu= thender Durft, auch nach dem Blute feines Bohlthaters und Freundes. Ein Lowe, der einmal Men= schenblut gefostet bat, lagt nicht leicht von diefer Beute, weil fein durchfurchter Gaum nach biefer Erquidung ledzet. Dabei gebiert bie Lowinn meh= rere Jungen, die langfam machfen: fie muß fie alfo lange nahren, und ihr mutterlicher Erieb nebft eig= nem hunger reigt ihre Raubgier. Da die Junge des Lowen scharf lect, und fein heißer hunger ein Durft ift: fo ist's naturlich, daß ihn faules Aas nicht reize. Das eigne Wurgen und Aussaugen bes frifden Blute ift fein Konigegeschmad, und fein befrembendes Unstaunen oft feine gange Ronigs= großmuth. Leife ift fein Schlaf, weil fein Blut warm und schnell ift; feige wird er, wenn er fatt ift, weil er faulen Vorrath nicht brauchen fann, auch nicht an ihn benfet, und ihn alfo nur der gegenwartige Sunger gur Capferfeit treibet. Dohlthatig hat die Natur feine Sinne geftumpft: fein Beficht fürchtet bas Feuer, da es auch ben Glanz ber Sonne nicht er=... trägt; er wittert nicht scharf, weil er, auch ber Lage feiner Musteln nach, nur jum machtigen Sprunge, nicht zum Lauf gemacht ift, und feine Faulung ibn reigt. Die überdeckte, gefurchte Stirn ift flein gegen den Untertheil des Gefichts, die Raubfnochen und Fregmusteln. Plump und lang ift feine Dafe, eifern fein Naden und Borderfuß, ansehnlich feine Mahne und Schweifmusteln; der hinterleib hinge= gen ift schwächer und feiner. Die Ratur hatte ihre furchtbaren Krafte verbrancht, und machte ihn im Gefchiecht, auch fonft, wenn ihn fein Blutdurft nicht qualt, zu einem fanften und edlen Thier. Go phyfiologisch ist also auch dieses Geschöpfe Art und Seele.

Ein drittes Beispiel mag der Unau senn, dem Ansehen nach das lette und ungebildetste der viersfüßigen Chiere; ein Klumpe des Schlammes, der sich zur thierischen Organisation erhoben. Rlein ist sein Kopf und rund; auch alle Glieder desselben rund und dich, unausgebildet und wulstig. Sein Hals ist ungelent, gleichsam Ein Stück mit dem Kopf. Die Haare desselben begegnen sich mit dem Rückenhaar, als ob die Natur das Thier in zweierlei Alchtun-

gen formirt habe, ungewiß, welche sie wählen follte. Sie wählte endlich den Bauch und hintern jum Saupttheil, dem auch in der Stellung, Geftalt und gangen Lebensweise der elende Ropf nur bienet. Der Wurf liegt am After; Magen und Gedarme fullen fein Inneres; Berg, Lunge, Leber find fchlecht ge= bildet, und die Galle scheint ihm noch gar gu feh= Sein Blut ist so kalt, daß es an die Amphi= bien grenzet; daber fein ausgeriffenes Berg und fein Eingeweibe noch lange schlägt, und das Thier, auch ohne Beig, die Beine judt, als ob es in ei= nem Schlummer lage. Auch hier bemerken wir alfo die Kompensation der Natur, daß, wo sie empfind= same Nerven, selbst rege Mustelfrafte verfagen mußte, sie defto inniger den gaben Reiz ausbreitete und mittheilte. Dieß vornehme Thier alfo mag un= gludlicher scheinen, als es ift. Es liebt die Warme, es liebt die schlaffe Rube, und findet fich in beiden schlammartig wohl. Wenn es nicht Barme hat, schlaft es; ja, als ob ihm auch das Liegen fcmerzte, hangt es fich mit der Kralle an den Baum, frift mit der andern Kralle, und genießt wie ein hangender Sact im warmen Sonnenschein fein raupenartiges Leben. Die Unformlichkeit feiner Fuße ist auch Wohlthat. Das weiche Thier darf sich ver= mittelft ihres sonderbaren Baues nicht einmal auf die Ballen, fondern nur auf die Konveritat ber Rlaue, wie auf Raber des Wagens, stupen, und schiebet sich also langsam und gemächlich weiter. Seine 46 Mibben, dergleichen fein andres vierfü-figes Thier hat, sind ein langes Gewolbe seines Speisemagazins, und, wenn ich fo fagen barf, die

au Wirbeln verharteten Minge eines fressenden Blatterfacts, einer Rauve.

Genug der Beispiele. Es erhellet, wohin der Begriff einer Thierseele und eines Thierinstinkts zu fegen fep, wenn wir ber Obvsfologie und Erfahrung folgen. Jene nämlich ift die Summe und das Resultat aller in einer Organisation wirkenden lebendigen-Rrafte. Diefer ift die Richtung, die die Ratur jenen fammt= lichen Rraften baburch gab, daß fle fle in eine folde und teine andre Tempe= ratur ftellte, daß fie fie gu diefem und feinem andern Bau organisirte.

### IV.

Bon ben Trieben ber Thiere.

Wir haben über die Triebe der Thiere ein portreffliches Buch des feligen Reimarus \*), bas, so wie sein andres über die natürliche Religion, einbleibendes Denkmal feines forschenden Geistes und feiner grundlichen Wahrheitsliebe fenn wird. Rach gelehrten und ordnungsvollen Betrachtungen-über die mancherlei Arten ber thierifchen Triebe, fucht

<sup>\*)</sup> Reimarus allgem. Betrachtungen über bie Triebe ber Thiere, Samb. 1773. Ingleichen angefangene Betrachtungen über die besondern Arten ber thierischen Runftriebe, benen auch J. M. S. Reimarus reiche und icone Abhandlung über bie Ratur ber Pflangenthiere beigefügt ift.

er dieselben aus Vorzügen ihres Mechanismus, ihrer Sinne und ihrer inneren Empfindung zu erstlären, glaubt aler noch, insonderheit bei den Runstrieben, besondere determinirte Natursträfte und natürlich angeborne Fertigseiten annehmen zu müssen, die weiter seine Erstlärung leiden. Ich glaube das letze nicht: denn die Zusammensetzung der ganzen Maschine mit solwen und keinen andern Kräften, Sinnen, Vorstelzungen und Empfindungen, kurz die Organisation des Geschöpfs selbst war die gewisseste Richtung, die vollkommenste Destermination, die die Natur ihrem Werk einsdrücken konnte.

Als der Schöpfer die Pflanze baute, und diefelbe mit folden Theilen, mit folden Unglehungs= und Verwandlungsfraften des Lichts, der Luft und andrer feinen Wefen, die fich aus Luft und Waffer ju ihr drangen, begabte; da er fie endlich in ihr Element pflanzte, wo jeder Theil die ihm wefent= Uchen Krafte naturlich außert: fo hatte er, bunft mich, feinen neuen und blinden Trieb gur Begeta= tion dem Geschöpf anzuschaffen nothig. Jeder Theil mit feiner lebendigen Kraft thut bas Geine, und fo wird bei ber gangen Erscheinung bas Resultat von-Rraften sichtbar, das sich in folder und feiner an= bern Bufammenfegung offenbaren fonnte. Wirkende Rrafte der Ratur sind alle, jede in ihrer Art, le= bendig: in ihrem Innern muß ein Etwas fenn, bas thren Wirkungen von außen entspricht; wie es auch Leibnig annahm, und und die ganze Analogie gu lehren scheinet. Daß wir für diesen innern Bustand

ber Pflanze oder ber noch unter ihr wirkenden Kräfte keinen Namen haben, ist Mangel unserer Sprache: benn Empfindung wird allerdings nur von dem innern Zustande gebraucht, den uns das Nervensstem gewähret. Ein dunktes Analogon indessen mag da senn, und wenn es nicht da wäre, so würde uns ein neuer Trieb, eine dem Gauzen zugegebene Kraft der Begetation nichts lehren.

3mei Triebe der Natur werden also schon bek der Pflanze fichtbar; der Erfeb der Nahrung und Fortpffangung; und das: Resultat' berfelben find Runftwerke, an welche schwerlich das Geschäft ir= gend eines lebendigen Runftinfekts reichet: es' ift der Keim und bie Blume. Sobald bie Natur bie Pflanze ober ben Stein in's Thierreich überfüh= ret, zeigt fie uns dentlicher, was es mit den Trie= ben organischer Kräfte sen. Der Polyp scheint wie die Pflanze zu bluben, und ift Thier: er fucht und genießet seine Speife thierartig; er treibt Schöß= linge, und es find lebendige Thiere; er erstattet sich, wo er sich erstatten kann - bas größeste Kunft= werk, bas je ein Geschopf vollführte. Gehet etwas über die Kunftlichkeit eines Schneckenhauses? Die Belle ber Biene muß ihm nachstehen; bas Gespinnst ber Ranpe und bes Seidenwurms muß ber funft= lichen Blume weichen. Und wodurch arbeitete die Natur jenes aus? Durch innere organische Rrafte, bie, noch wenig in Glieber getheilt, in einem Klum= pen lagen, und beren Bindungen fich meiftens bent Bange ber Sonne gemaß bieß regelmäßige Bebilde formten. Theile von innen heraus gaben die

Grundlage ber, - wie die Spinne ben Kaben aus

Threm Untertheile giebet, - und die Luft mußte nur Bartere oder grobere Theile hinzubilden. Mich bunft, diese Uebergange lehren uns genugsam, worauf alle, auch die Kunstriebe des fünstlichsten Thiers Beruben: namlich auf organischen Kraften, Die in diefer und feiner andern Maffe, nach folden und feinen andern Gliebern wirfen. Db mit mehr oder weniger Empfindung, Commt auf die Nerven des Geschopfs an; es gibt aber außer diesen noch regsame Mustelfrafte und Fibern voll machsenden und fich wieder herstellenden Pflanzenlebens, welche zwei, von den Rerven un= abhangige Gattungen ber Arafte bem Gefcopf ge= nugfam erfeben, was ihm an Gehirn und Rerven abgeht.

Und fo führet uns die Natur felbst auf die Runsttriebe, die man vorzüglich einigen Infeften gu geben gewohnt ift; aus feiner andern Urfache, als weil uns ihr Kunstwerk enger in's Auge fällt, und wir dasfelbe icon mit unfern Werfen verglei= den. Je mehr bie Werfzeuge in einem Geschopf gerlegt find, je lebendiger und feiner feine Reize werden, besto weniger fann es uns fremd bunken, Wirkungen mahrzunehmen, zu benen Thiere von groberem Bau und von einer ftumpferen Reizbar= Eeit einzelner Theile nicht mehr tuchtig find, fo viel andre Vorzüge fie übrigens haben mogen. Chen Die Kleinheit des Geschöpfes und seine Feinheit wirkte zur Kunft, da diese nichts anders senn kann, als das Resultat aller seiner Empfindungen, Thåtigfeiten und Reize.

Beisviele werden auch bier bas beste fagen; und

und ber treue Rleif eines Swammerbainm, Reaumur, Sonet, Rofel u. a. haben uns die Beispiele auf's iconfte vor's Auge gemablet. Das Einspinnen ber Raupe, mas ift es anders, als was so viel andre Geschöpfe unfunftlicher thun, indem fie fich hauten? Die Schlange wirft ihre Saut ab, der Bogel feine Federn, viele Landthiere ändern ihre Haare: sie verjungen sich damit und erstatten ibre Krafte. Die Raupe verjungt fich auch, nur auf eine hartere, feinere, funstlichere Weise: sie streift ihre Dornhulle ab, daß einige ihrer Füße daran hangen bleiben, und tritt durch langfame und fcnellere Hebergange in einen gang neuen Zustand. Kräfte hiezu verlieh ihr ihr erstes Lebensalter, ba fie als Raupe nur ber Nahrung biente; jest foll sie auch der Erhaltung ihres Ge= schlechtes bienen, und jur Gestalt hiezu arbeiten ihre Minge, und gebaren fich ihre Glieber. Die Natur hat also bei der Organisation dieses Ge= Schopfs Lebensalter und Triebe nur weiter auseinander gelegt, und läßt sich dieselben in eignen Hegergangen organisch bereiten - bem Geschöpf so unwillfürlich, als ber Schlange, wenn fie fich hautet.

Das Gewebe der Spinne, was ists anders, als der Spinne verlängertes Selbst, ihren Raub zu erhalten? Wie der Polyp die Arme ausstreckt, ihn zu fassen, wie sie die Krallen bekam, ihn fest zu halten, so erhielt sie auch die Warzen, zwischen welchen sie das Gespinnst hervorzieht, den Naub zu erjagen. Sie bekam diesen Saft ungestähr zu so vielen Gespinnsten, als auf ihr Leben hinreichen, und ist sie darin unglücklich, so muß

sie entweder zu gewaltsamen Mitteln Zuslucht nehmen oder sterben. Der ihren ganzen Körper und alle demselben einwohnenden Kräfte organisirte, bilbete sie also zu diesem Gewebe organisch.

Die Republik der Biene fagt nichts anderes. Die verschiedenen Gattungen derfelben find jede gu ihrem Zweck gebildet, und fie find in Gemeinschaft, weil feine Gattung ohne die andere leben konnte. Die Arbeitebienen find jum Sonigfammeln und jum Ban ber Cellen organisiret. Gie fammeln jenen, wie jedes Thier feine Speife sucht, ja, wenn es feine Lebensart fodert, sie sid jum Vorrath gu= fammentragt und ordnet. Gie bauen die Gellen. wie so viel andere Thiere sich ihre Wohnungen bauen, jedes auf feine Beife. Gie nahren, da sie geschlechtlos sind, die Jungen des Bienenstocks, wie andre ihre eignen Jungen nahren, und todten die Drohnen, wie jedes Thier ein andres todtet, das ihm feinen Vorrath raubt und feinem Saufe jur Last fallt. Wie dieß alles nicht ohne Sinn und Gefühl geschehen kann: fo ift es inbeffen boch nur Bienenfinn, Bienengefühl - weder der bloße Mechanismus, den Buffon, noch die entwickelte mathematisch politische Vernunft, die andre ihnen angebichtet haben. Ihre Seele ist in diese Orga= nifation eingeschlossen und mit ihr innig verwebet. Ste wirft alfo derfelben gemaß; funfilich und fein, aber enge und in einem fehr kleinen Kreife. Der Bienenstock ift ihre Welt; und das Geschäft desfelben hat der Schopfer noch durch eine dreifache Organisation dreifach vertheilet.

Much bas Wort Fertigfeit muffen wir uns

alfo nicht irre machen laffen, wenn wir biefe or= ganische Runft bei manchen Geschöpfen sogleich nach ihrer Geburt bemerfen. Unfre Fertigfeit entftebet aus Uebungen: bie ihrige nicht. Ift ihre Organi= fation ausgebildet, so find auch die Rrafte derfelben in vollem Spiel. Wer hat die großeste Fertigfeit auf der Belt? Der fallende Stein, die blubende Blume: er fallt, fie blubet ihrer Ratur nach. Der Arnstall Schießt fertiger und regelmäßiger zufammen, ale die Biene bauet und als die Spinne webet. In jenem ift es nur noch organischer blin= der Trieb, der nie fehlen kann; in diesen ist er icon jum Gebrauch mehrerer Werkzeuge und Glieder binauf organisirt, und diese konnen fehlen. Das gefunde, machtige Busammenstimmen berfelben gu Einem 3wed macht Fertigfeit, fobald bas außgebildete Geschopf ba ift.

Wir sehen also auch, warum, je höher die Geschöpfe steigen, der unaushaltbare Trieb, so wie die irrthumsreie Fertigkeit abnehme. Je mehr nam-lich das Eine organische Principium der Natur, das wir jest bildend, jest treibend, jest empfinzbend, jest künstlich auend nennen, und das im Grunde nur Sine und dieselbe organische Krastist, in mehr Werkzeuge und verschiedenartige Glieber vertheilt ist; je mehr es in jedem derselben eine eigne Welt hat, also auch eignen Hindernissen und Irrungen ausgesest ist: besto schwächer wird der Trieb, desto mehr kömmt er unter den Besehl der Willfür, mithin auch des Irrthums. Die verschiednen Empsindungen wollen gegen einander gewogen, und dann erst mit einander vereinigt

fenn. Lebe wohl alfo, binreißender Inftinft, unfehlbater Kuhrer! Der duntle Reiz, der in einem ge= wissen Rreise, abgeschlossen von allem andern, eine Art Allwissenheit und Allmacht in fich schloß, ift jest in Weste und 3weige gesondert. Das des Lernens fahige Geschopf muß lernen, weil es we= niger von Natur weiß; es muß sich üben, weil es weniger von Natur kann; es hat aber auch durch feine Fortrudung, durch die Berfeinerung und Bertheilung feiner Grafte neue Mittel der Wirksamkeit, mehrere und feinere Werkzeuge erhalten, die Em= pfindungen gegen einander zu bestimmen und die besseren zu wählen. Was ihm an Intensität des Triebes abgeht, hat es durch Ausbreitung und fei= nere Zusammenstimmung ersest bekommen: es ift eines feinern Gelbstgenuffes, eines freiern und vielfachern Gebrauches seiner Krafte und Glieder fahig worden, und alle dieß, weil, wenn ich fo fagen darf, feine organische Seele in ihren Wertzeugen vielfacher und feiner auseinander gelegt ift. Laffet und einige munderbar fcone und weife Be= fete diefer allmatigen Fortbilbung ber Beschöpfe betrachten, wie der Schopfer fie Schritt vor Schritt immer mehr an eine Verbindung mehrerer Begriffe oder Gefühle, fo wie an einen eignen freiern Gebrauch mehrerer Stune und Glieber gewöhnte.

Kortbildung ber Geschopfe zu einer Berbin= bung mehrerer Begriffe und zu einem eig= nen freiern Gebrauch der Sinne und Glieder.

In der todten Natur llegt alles noch in Ginem dunkeln, aber mächtigen Triebe. Die Theile dringen mit innigen Rraften gusammen : jedes Gefchopf fucht Gestalt ju gewinnen, und formt fich. In diesem Trieb ist noch alles verschlossen; er durch= dringt aber auch das gange Wefen ungerstörbar. Die fleinsten Theile der Krostalle und Salze sind Kry= stalle und Salze: ihre bildende Kraft wirft in der fleinsten Partifel, wie im Gangen, ungertheilbar von außen, von innen unzerstörbar.

2. Die Pflanze ward in Rohren und andern Theilen auseinander geleitet; ihr Trieb fangt an biefen Theilen an sich zu modificiren, ob er wohl im Gangen noch einartig wirfet. Wurgel, Stamm, Meste saugen; aber auf verschiedne Art, durch ver= schledne Gange; verschledne Wefen. Der Trieb des Ganzen modificirt sich also mit ihnen, bleibt aber noch im Gangen Eins und daffelbe: benn die Fortoflangung ift nur Effloresceng des Bachsthums; beide Triebe find der Natur des Beschöpfe nach unabtrennbar.

3. Im Pflanzenthier fangt die Natur an, ein= zelne Werkzeuge, mithin auch ihre inwohnenden Krafte, unvermerkt zu sondern; die Werkzeuge der Nahrung werden sichtbar, die Frucht lofet sich schon im Mutterleibe los, ob sie gleich noch als Pflanze in ihm genährt wird. Diese Polypen sprossen aus Sinem Stamm: die Natur hat sie an Ort und Stelle gesest, und mit einer eigneu Bewegbarkeit noch verschonet; auch die Schnecke hat noch einen breiten Fuß, mit dem sie an ihrem Hause haftet. Noch mehr liegen die Sinne dieser Geschöpfe ungeschieden und dunkel in einander, ihr Trich wirkt langsam und innig; die Begattung der Schnecke dauert viele Tage. So hat die Natur diese Ansänge der lebendigen Organisation, so viel sie konnte, mit dem Vielfachen verschont, das Vielfache aber dafür in eine dunkle einsache Negung tieser gehüllt und sester verbunden. Das zähe Leben der Schnecke ist beinahe unzerstörbar.

4. Als sie hober hinaufschritt, beobachtete sie eben die weife Vorsicht, das Geschopf an ein Vielfaches abgetrenneter Sinne und Triebe nur allmälig au gewöhnen. Das Infeft konnte auf einmal nicht alles üben, was es üben follte; es muß alfo feine Gestalt und fein Befen verändern, um jest als Maupe dem Triebe der Nahrung, jest als Swiefalter der Fortpflanzung genug zu thun: beider Triebe war es in Giner Gestalt nicht fabig. Eine Urt Bienen fonnte nicht alles ausrichten, was der Genuß und die Fortpflanzung biefes Beschlechts foderte: also theilte die Natur, und machte diese zu Arbeitern, jene zu Fortpflanzern, diese zur Gebarerinn - alles durch eine fleine Abanderung der Organisation, wodurch die Krafte des ganzen Geschöpfe eine andre Richtung befamen. Was fie in Einem Modell nicht ausführen fonn=

te, legte sie in drei Modellen, die allezusammen gehören, gebrochen aus ein=
ander. So lehrte sie also ihr Bienenwerk die Blene in drei Geschlechtern, wie sie den Schmet=
terling und andre Insesten ihren Beruf in zwo ver=

schiedenen Gestalten lehrte.

5. Je hober fie schritt, je mehr fie ben Ge= brauch mehrerer Sinne, mithin die Willfur gunehmen lassen wollte, besto mehr that sie unno= thige Glieder weg, und simplificirte ben Ban von innen und außen. Mit ber Sant der Raupe gingen Fuße weg, die der Schmet= terling nicht mehr bedurfte; die vielen Fuße der Infekten, ihre mehreren und vielfachern Augen, ihre Kuhlhörner und mancherlei andre kleine Ruftwerkzeuge verlieren fich bei den hobern Gefcopfen. Bei jenen war im Ropf wenig Gehirn: dieß lag im Rudenmark langs binunter, und jedes Mervenknotchen war ein neuer Mittelvunft der Empfindung. Die Seele des kleinen Kunstgeschöpfs war also in fein ganges Wefen gebreitet. Je mehr bas Gefchopf an Wilfur und Verstandesahnlichkeit machfen foll, besto größer und hirnreicher wird der Kopf: die drei Sauvt= theile des Leibes treten in mehrere Proportion ge= gen einander, da fie bei Infetten, Wurmern u. f. noch gar verhältnislos waren. Mit welchen großen machtigen Schwanzen schleppen sich noch die Amphibien an's Land: ihre Fuße stehen unformlich ausein= ander. In Landthieren hebt die Ratur bas Gefcorf; bie Ruße werden bober und ruden mehr gu=. fammen. Der Schwang mit feinen fortgefesten Rudenwirbeln schmalert und furgt fich; er verliert

bie groben Muskelkräfte des Krokodils, und wird biegfamer, feiner, bis er sich bei edlern Thieren gar nur in einen haarigen Schweif andert, und die Natur ihn zulett, indem sie sich der aufrechten Gestalt nähert, gar weg wirft. Sie hat das Mark desselben höher hinauf geleitet und an edlere Theile verwendet.

6. Indem die bildende Runftlerinn also die Proportion des Landthiers fand, die beste darin diese Geschopfe gewiffe Sinne und Rrafte gemeinschaftlich üben und gu Elner Form der Gedanken und Empfindun: gen vereinigen lernen: so anderte sich zwar nach der Bestimmung und Lebensart jedweder Gat= tung auch die Bildung derfelben, und schuf aus eben ben Theilen und Gliedern jedem Geschlecht feine eigne Sarmonie des Gangen, mithin auch feine eigne von allen andern Geschlechtern organisch verschiedne Seele; fie behielt indef doch unter allen eine gewisse Aehnlichkeit bei, und schien Ginen Sauptzweck zu verfolgen. Diefer hauptzweck ist offenbar, sich der organischen Korm zu nähern, in der die meiste Vereinigung klarer Begriffe, der vielartigste und freieste Gebrauch verschiedner Sinne und Glieder ftatt fande; und eben dief macht die mehr ober min= bere Menschenabnlichkeit der Thiere. Sie ist fein Spiel der Willfur, sondern ein Resultat der mancherlei Formen, die zu dem 3weck, wozu sie die Na= tur verbinden wollte, nämlich zu einer Hebung der Bedanken, Sinne, Rrafte und Begierden in diefem Verhältniß, gu folden und feinen andern Bweden nicht anders als also verbunden werden fonnten.

Die Theile jedes Thiers fteben auf feiner Stufe in der engften Proportion unter einander; und ich glaube, alle Formen sind erschöpft, in denen nur Ein lebendiges Geschopf auf unfrer Erde fortkom= men konnte. Dem Thier ward ein vierfüßiger Bang: denn als Menschenhande konnte es feine Bor= füße noch nicht gebrauchen; durch den vierfüßigen Bang aber ward ihm fein Stand, fein Lauf, fein Sprung und der Gebrauch aller seiner Thiersinne am leichteften. Roch hangt fein Ropf gur Erdet benn von der Erbe sucht's Nahrung. Der Geruch ift bei den meiften berrichend : denn er muß den In= ftintt weden ober ihn leiten. Bei biefem ift bas Gebor, bei jenem das Auge scharf; - und fo hat die Natur nicht nur bei der vierfüßigen Thierbildung. überhaupt, sondern bei der Bildung jedes Geschlechts besonders, die Proportion der Krafte und Sinne ge= wählt, die sich in dieser Organisation am besten zu= fammen üben fonnten. Darnach verlängte oder furg= te fie die Glieber, barnach ftartte ober fcwachte fie die Rrafte; jedes Geschöpf ift ein Babler zu dem großen Renner, ber die Natur felbst ift; benn auch der Mensch ist ja nur ein Bruch des Ganzen, eine Proportion von Rraften; die fich in diefer und feinet andern Organisation durch die gemeinschaftliche Bei= bulfe vieler Glieder zu Ginem Gangen bilben follte.

7. Nothwendig mußte also in einer so durchs bachten Erdorganisation keine Kraft die andre, kein Trieb den andern storen; und unendslich schön ist die Sorgfalt, die die Natur hier verswandte. Die meisten Thiere haben ihr be stimmstes Klima, und es ist gerade das, wo ihre Nah-

rung und Erziehung ihnen am leichtesten wird. Satte Die Ratur fie in diefer Erträglichfeit vieler Erdftri= che unbestimmter gebildet: in welche Roth und Berwilderung ware manche Gattung gerathen, bis fie thren Untergang gefunden hatte! Wir feben dieß noch an den bildfamen Geschlechtern, die dem Men= Ichen in alle Lander gefolgt sind: sie haben sich mit jeder Gegend anders gebildet, und der milde Sund ift das furchterlichfte Raubthier worden, eben weil er verwildert ift. Roch mehr hatte der Trieb der Fortpflanzung das Gefcopf verwirren muffen, wenn er unbestimmt gelaffen ware; nun aber legte die bildende Mutter auch diefen in Teffeln. Er wacht nur zu bestimmter Beit auf, wenn die organische Barme des Thiers am hochften fteiget; und da tiefe Durch physische Revolutionen des Wachsthums, der Jahrszeit, der reichsten Nahrung bewirft wird, und Die gutige Verforgerinn die Zeit des Tragens auch hiernach bestimmte, fo ward fur Alt und Jung ge= Das Junge fommt auf die Welt, wenn es für fich fortkommen tann, oder es darf in einem Gi Die bofe Jahrszeit überdauern, bis eine freundliche= re Sonne es aufwect; das Alte fublet nur dann den Trieb, wenn diefer es in nichts anderm ftoret. And Das Verhaltniß der beiden Geschlechter in der Starte und Dauer diefes Triebes ift barnach eingerichtet.

tteber allen Ausdruck ift die wohlthätige Mutterliebe, mit der auf diese Weise die Natur jedes lebendige Geschöpf zu Thätigkeiten, Gedanken und Augenden, der Fassung seiner Organisation gemäß, gleichsam erziehet und thätig gewöhnet. Sie dachte ihm por, da sie die Kräfte in solche und keine andre Organisation sette, und nothigte das Geschöpf nun, in dieser Organisation zu sehen, zu begehren, zu handeln, wie sie ihm vorgedacht hatte, und in den Schranken dieser Organisation, Bedürfniß, Kräfte und Raum gab.

Reine Tugend, fein Trieb ift im menschlichen Bergen, von dem sich nicht hie und da ein Analogon in der Thierwelt fande, und zu dent alfo die bil= dende Mutter das Thier organisch gewöhnet. Es muß fur fich forgen, es muß die Geinigen lieben lernen: Noth und die Jahrszeit zwingen es zur Ge= fellschaft, wenn auch nur jur gefelligen Reife. Diefes Geschöpf zwingt der Trieb zur Liebe, bei jenem macht das Bedurfniß gar Che, eine Art Republit, eine gefellige Ordnung. Wie dunkel dieß alles ge= schehe, wie furz manches daure: so ist doch der Gin= druck davon in der Natur des Thiers da, und wir feben, er ist machtig ba, er kommt wieder, ja er ift in diefem Geschöpf unwidertreiblich, unauslosch= lich. Je dunkler, defto'inniger wirkt alles; je we= niger Gedanken fie verbinden, je feltner fie Triebe üben, desto starter sind die Triebe, desto vollende= ter wirken sie. Ueberall also liegen Vorbisder der menschlichen Sandlungsweisen, in denen das Thier geubt wird: und fie, da wir ihr Rervengebaude, ihren uns ahnlichen Bau, ihre uns ahnlichen Beburfniffe und Lebensarten vor uns feben, fie den= noch als Maschinen betrachten zu wollen, ift eine Gunde wider die Ratur, wie irgend Gine.

Es ist daher auch nicht zu verwundern, daß, je menschenahnlicher ein Geschlecht wird, desto mehr seine mechanische Aunst abnehme: denn offenbar stehet ein solches schon in einem vorübenden Areise menschlicher Gedanken. Der Biber, der noch eine Wasserratte ist, bauet künstlich; der Fuchs, der Hamster und ähnliche Thiere haben ihre unterirdische Kunstwerkstätte. Der Hund, das Pferd, das Rameel, der Clephant bedürfen dieser kleinen Künste nicht mehr: sie haben menschenähnliche Gedansken, sie üben sich, von der bildenden Natur gezwungen, in menschenähnlichen Trieben.

## VI.

Organischer Unterschied der Thiere und Menschen.

Man hat unserm Geschlecht ein sehr unwahres Lob gemacht, wenn man behauptete, daß sich jede Kraft und Fähigkeit aller andern Geschlechter dem höchsten Grad nach in ihm sinde. Das Lob ist unerweistlich und sich selbst widersprechend: denn offenbar höbe sodann eine Kraft die andre auf, und das Geschöpf hätte ganz und gar keinen Genuß seines Wessens. Wie bestehet es zusammen, daß der Mensch wie sie Blume blühen, wie die Spinne tasten, wie die Blume blühen, wie der Schmetterling saugen könnte, und zugleich die Muskelkraft des Löwen, den Kussel des Elephanten, die Kunst des Bibers besäße? Und besishet, ja begreift er nur Eine dieser Kräfte, mit der Innigkelt, mit der sie das Geschöpf genießet und übet?

Von der andern Seite hat man ihn, ich will nicht sagen, zum Thier erniedrigen, sondern ihm

einen Charafter feines Gefchlechts gar abfprechen, und ibn zu einem ausgearteten Thier machen wollen, bas, indem es hobern Bollfommenheiten nachge= ftrebt, gang und gar die Gigenheit feiner Gattung verloren. Dieß ift nun offenbar auch gegen bie Wahr= heit und Eridenz feiner naturgeschichte. Augenschelnlich hat er Eigenschaften, die tein Thier hat, und bat Wirkungen bervorgebracht, die im Guten und Bofen ihm eigen bleiben. Rein Thier frist fei= nes Gleichen aus Leckerei: fein Thier mordet fein Gefchlecht anf ben Befehl eines Dritten mit kaltem Blut. Kein Thier hat Sprache, wie der Mensch fie bat, noch weniger Schrift, Tradition, Religion, willfürliche Gefete und Rechte. Rein Thier endlich bat auch nur die Bildung, die Kleidung, die Wohnung, die Runfte, die unbestimmte Lebensart, die ungebundnen Triebe, die flatterhaften Meinungen, womit fich beinahe jedes Judividuum der Menfchen auszeichnet. Wir untersuchen noch nicht, ob alle bieß jum Bortheil oder Schaben unfrer Gattung fen; genug, es ift ber Charafter unfrer Gattung. iedes Thier der Art seines Geschlechts im Ganzen treu bleibt, und wir allein nicht die Nothwendigkeit, fondern die Willfur zu unfrer Göttinn erwählt ha= ben, so muß dieser Unterschied als Thatsache unter= sucht werden: denn als folde ift er unläugbar. Die andre Frage: wie ber Menfc bagu gefommen; ob blefer Unterschied ibm ursprünglich fen, ober ob er angenommen und affektirt worden - ift von einer andern, namlich von blos historischer Art; auch hier mußte die Perfettibilität ober Korruptibilität, in ber es ihm bisber noch fein Thier nachgethan bat,

doch auch zum auszeichnenden Charafter seiner Gottung gehört haben. Wir setzen also alle Metarhrüf bei Seite, und halten uns an Phosiologie und Er-

jahrung.

1. Die Gestalt bes Meniden ift anf: recht; er ift bierin einzig auf ber Erbe. Denn ob ber Bar gleich einen breiten guß bat, unb fich im Kampf aufmarte richtet; photeld ber Uffe und Pramae zuweilen aufrecht geben ober laufen: jo ift boch feinem Gefchlecht allein biefer Sang befiantig und naturlich. Gein Fuf ift fester und breiter, er bat einen langern großen Beb, ba ber Mffe nur einen Danmen bat; auch feine Ferfe ift gum Kufblatt eezvoon. Bu biefer Stellung find alle babin wirkenden Muskeln bequemt. Die Wabe ift vorgrifert, bas Beden gurud =, bie Guften aus ein= ander gezogen, ber Muden ift weniger gefrummt, bie Bruft erweitert; er bat Schluffelbeine unb Schultern, an ben Ganben fein fühlenbe Ringer, bet binfinkenbe Kopf ift auf ben Muskeln bes Saljes zur Arone bes Gebändes erhoben: ber Mensch ift andpware, ein ther sid, ein weit um sich schauenbes Geichfrif.

Nun muß es zugegeben merben, daß bieset Sang dem Menschen nicht so mesentlich sen, daß eine jeder andre ihm so unmöglich, wie das Fliesan, würde. Wicht nur Kinder zeigen das Gegentheil, sendern die Menschen, die unter die Zbiere gestierhen, baden's durch Ersahrung bewiesen. Eilf bis zwilf Personen') dieser Art sind bekannt, und

<sup>\*</sup> Gie fieben in Finneus Naturipfiem, in Martint's Nacitiage ju Buffen unt anbern Orien.

obwohl nicht alle hinlanglich beobachtet und beschrieben worden, so ergeben doch einige Beispiele deutlich, daß der biegsamen Natur des Menschen auch der für ihn ungemäßeste Gang nicht ganz unmöglich werde. Sein Kopf sowohl als sein Unterleib liegem mehr vorwärts: der Körper kann also auch vorwärts fallen, wie der Kopf im Schlummer sinket: Kein todter Körper kann ansrecht stehen; und nur durch eine zahlsose Menge angestrengter Thätigkeiten wird

unfer funftlicher Stand und Bang möglich.

Allso ist eben auch begreiflich, daß mit dem thierartigen Bange viele Glieder des menschlichen Rorpers ihre Gestalt und ihr Berhaltnig zu einander andern muffen, wie abermals bas Beisviel ber ver= wilderten Menfchen zeiget. Der irlandische Rnabe, ben Tulpius befchrieben, hatte eine flache Stirn, ein erhöhetes Sinterhaupt, eine weite blocende Reble, eine bide an ben Gaum gewachsene Bunge, eine ftark einwarts gezogene Berggrube - gerade wie es der vierfüßige Bang geben mußte. Das nie= derlandische Madchen, das noch aufrecht ging, und bei dem sich die weibliche Natur so weit erhalten hatte, daß es fich mit einer Strohfchurze bedte, hatte eine braune, rauhe, dice Saut, ein langes und bides haar. Das Madden, das-ju Songi in Champagne gefangen ward, hatte ein schwarzes An= feben, ftarte Finger, lange Ragel; und befonders waren die Daumen jo ftarf und verlangert, daß fie fich damit wie ein Gichhornden von Baum ju Baum fdwang. Ihr fcneller Lanf mar fein Beben, fon= bern ein fliegendes Trippeln und Fortgleiten, wobek an den Fugen fast gar feine Bewegung ju unter=

Scheiden war. Der Con ihrer Stimme war fein und schwach, ihr Geschrei durchdringend und er= fcredlich. Gie hatte ungewöhnliche Leichtigfeit und Starte, und war von ihrer vorigen Nahrung, des blutigen und roben Fleisches, der Fifche, der Blat= ter und Wargeln, fo fcwer zu entwohnen, daß fie nicht nur zu entfliehen suchte, sondern auch in eine todtliche Krankheit fiel, aus der sie nur durch Saugen des warmen Blute, bas fie wie ein Balfam durchdrang, zurückgebracht werden konnte. Bahne und Ragel fielen aus, ba fie fich zu unfern Speifen gewöhnen follte: unerträgliche Schmerzen Jogen ihr Magen und Eingeweide, besonders die Gurgel zusammen, die lechzend und ausgetrocknet war. Lauter Erweise, wie fehr sich bie biegsame menschliche Natur, selbst da sie von Menschen ge= boren und eine Zeitlang unter ihnen erzogen worden, in wenigen Jahren zu der niedrigen Thierart gewöhnen fonnte, unter die fie ein unglücklicher Bufall feste.

Nun könnte ich auch den häßlichen Traum ausmahlen, was aus der Menschheit hätte werden müssen, wenn sie, zu diesem Loose verdammt, in einem vierfüßigen Mutterleibe zu einem Thiersötus gebildet wäre: welche Kräfte sich damit hätten stärken und schwächen, welches der Gang der Menschenthiere, ihre Erziehung, ihre Lebensart, ihr Gliederbau hätte senn müsen u. s. f. Aber sliehe, unselizes und abscheuliches Bild, hästliche Unnatur des natürlichen Menschen! Du bist weder in der Natur da, noch sollt du durch Einen Strich meiner Farben vorgestellt werden. Denn: 2. Der aufrechte Gang des Menschen ift ihm einzig natürlich: ja er ist die Dr=ganisation zum ganzen Beruf seiner Gattung, und sein unterscheidender Cha=rakter.

Rein Bolt der Erde hat man vierfüßig gefunben; auch die wildeften haben aufrechten Bang, fo febr fich manche an Bilbung und Lebensart ben Thieren nabern. Gelbst die Unfühlbaren bes Diodors fammt andern Kabelgeschöpfen alter und mittlerer Schriftsteller geben auf zwei Beinen; und ich begreife nicht, wie bas Menschengeschlecht, wenn es je diese niedrige Lebensweise als Natur gehabt batte, sich zu einer andern so zwang=, so kunstvolllen jemals murbe erhoben haben. Welche Dube toftete es, die Berwilderten, die man fand, ju unfrer Lebensart und Nahrung ju gewöhnen! Und fie maren nur verwildert, nur wenige Jahre unter biefen Unvernünftigen gemefen. Das estimo'iche Dab= den hatte fogar noch Begriffe ihres vorigen Buftan= des, Refte der Sprache und Instinkte zu ihrem Ba= terlande; und doch lag ihre Vernünft in Thierheit gefangen: fie hatte von ihren Reifen, von ihrem gangen wilden Buftande feine Erinnerung. Die an= bern befagen nicht nur feine Sprache, fondern maren jum Theil auch auf immer gur menschlichen Sprache verwahrlofet. - Und bas Menschenthier follte, wenn es Meonen lang in diefem niedrigen Buftande gemefen, ja im Mutterleibe ichon burch ben vierfüßigen Bang zu demfelben nach gang andern Berhaltniffen mare gebitbet worden, ihn freiwillig verlaffen und fich aufrecht erhoben haben? Aus Rraft des Thiere, die ihn ewig herabzog, follte er sich zum Menschen gemacht und menschliche Sprache erstunden haben, ehe er ein Mensch war? Ware der Mensch ein vierfüßiges Thier, ware er's Jahrtaussende lang gewesen: er ware es sicher noch, und nur ein-Bunder der neuen Schöpfung hatte ihn, zu dem, was er seht ist, und wie wir ihn, aller Gesichte und Erfahrung nach, allein kennen, umsehilbet.

Warum wollen wir also uncriviesene, ja vollig widersprechende Paradora annehmen; da der Bau des Menschen, die Geschichte seines Geschlechts, und endlich, wie mich bunkt, die ganze Analogie der Organisation unster Erde uns auf etwas andres führet? Kein Beschöpf, bas wir fennen, ift aus feiner ursprunglichen Organisation gegangen, und hat fich ihr zuwider eine andre bereitet, da es ja nur mit den Kraften wirfte, die in feiner Organi= fation lagen, und die Natur Wege genug mußte, ein jedes der Lebendigen auf dem Standpunkt festauhalten, ben fie ibm auwies. Bei'm Menfchen ift auf die Gestalt, die er icht hat, alles eingerichtet. Mus ihr ist in seiner Geschichte alles, ohne sie nichts erflarlich, und ba auf dieje, als auf die erhabne Gottergestalt und funftlichfte Saupticonheit ber Erde, auch alle Formen ber Thierbildung zu fonvergiren scheinen, und ofne jene, jo wie ohne bas Reich bes Menschen, bie Erde ihres Schmuds und ihrer herr= schenden Krone beraubt bliebe: marum wollten mir dieg Diadem unfrer Ermahlung in den Staub werfen, und gerade ben Mittelpunkt bes Greifes nicht feben wollen, in welchem alle Madien zusammen zu laufen

scheinen. Als die bildende Mutter ihre Werke voll= bracht und alle Formen erschopft hatte, die auf diefer Erbe möglich waren, ftand fie ftill und über= fann ihre Werke, und als fie fah, daß bei ihnen allen der Erde noch ihre vornehmfte Bierde, ihr Regent und swelter Schopfer fehlte : fiehe, ba ging femit fich ju Rath, brangte bie Gestalten gufammen, und formte aus allen ihr Sauptgebilde, die menfch= liche Schönheit. Mutterlich bot sie ihrem letten funftlichen Geschöpf die Sand, und sprach: ,,,fteh auf von'ber Erde! Dir felbst überlaffen, marest du Thier wie andre Thiere; aber durch meine besondre Suld und Liebengehe aufrecht, aund werde der Bott ber Thiere." Laffet und bei biefem beiligen Runftwert, ber-Wohlthat, durch die unfer Gefchlecht ein Menschengeschlecht ward, mit bankbarem Blick -verweilen; mit Berwunderung werden wir feben, welche neue Organisation von Rraften in ber aufrechten Geftalt ber Menfcheit anfange, und wie allein burch fie ber Denich ein Den ich warb.

## Viertes Buch.

I.

Der Mensch ist zur Vernunftfabigkeit organiseret.

Der Drang = Utang ist im Innern und Aeußern dem Menschen ahnlich. Sein Gehirn hat die Gestalt des unsern; er hat eine breite Brust, platte Schultern, ein ahnliches Gesicht, einen ahnlich gestalteten Schädel; Herz, Lunge, Leber, Milz, Masgen, Eingeweide sind wie bei dem Menschen. Tyson \*) hat achtundvierzig Stücke angegeben, in denen er mehr unserm Geschlecht als den Affenarten gleichet; und die Verrichtungen, die man von ihm erzählt, selbst seine Thorheiten, Laster, vielleicht auch gar die periodische Krankheit machen ihn dem Menschen ahnlich.

Allerdings muß also auch in seinem Innern, in den Wirkungen seiner Seele etwas menschenahn= liches sepn, und die Philosophen, die ihn unter die kleinen Kunstthiere erniedrigen wollen, versehlen, wie mich dunkt, das Mittel der Vergleichung. Der

<sup>\*)</sup> Tyson's Anatomy of a Pygmy compared with that of a Monkey, an ape and a man. Lond. 1751. pag. 92-94.

Biber bauet, aber inftinttmäßig : feine gange Ma= schine ift dazu eingerichtet; fonft aber fann er nichts: er ift des Umganges der Menschen, der Theilneb= mung an unfern Gebanken und Leibenschaften nicht fabig. Der Affe bagegen hat feinen determinirten Inftinkt mehr: feine Denkungskraft fteht bicht am Rande ber Vernunft, am armen Rande ber Rach= ahmung. Er ahmt alles nach, und muß alfo gu taufend Kombinationen sinnlicher Ideen in feinem Gehirn geschickt fenn, beren fein Thier fahig ift: benn weber ber welfe Elephant, noch ber gelehrige Sund thut, was er zu thun vermag: er will sich vervollkommnen. Aber er fann nicht: die Thur ift zugeschloffen; bie Verfnupfung fremder Ideen zu ben feinen, und gleichfam die Besignehmung bes Nachgeahmten ift feinem Gebirn unmöglich. Das Affenweib, das Bontius beschrieben, besaß Scham= haftigfeit und bedecte fich mit der Sand, wenn ein Fremder hinzutrat: sie seufzte, weinte, und schien menschliche Sandlungen zu verrichten. Die Affen, bie Battel beschrieben, geben in Gefellschaft aus, bemaffnen sich mit Prügeln, und verjagen den Elephanten aus ihren Begirten: fie greifen Reger an, und fegen sich um ihr Feuer, haben aber nicht ben Berftand, es zu unterhalten. Der Affe bes be la Broffe fette fich zu Tifch, bediente fich des Meffere und der Gabel, gurnte, trauerte, hatte alle menschlichen Affette. Die Liebe ber Mutter gu ben Kindern, ihre Auferziehung und Gewöhnung gu ben Runftgriffen und Schelmereien der Affen = Le= bensart, die Ordnung in ihrer Republik und auf ihren Marfchen, die Strafen, die fie ihren Staats=

verbrechern anthun, selbst ihre possirliche List und Bosheit, nebst einer Reihe andrer unlängbarer Buge find Beweise genug, daß fie auch in ihrem Innern so menschenahnliche Geschöpfe sind, wie ihr Aeuße= res zeiget. Buffon verschwendet den Strom felner Beredfamfeit umfonft, wenn er die Gleichfor= migkeit des Organismus der Natur von innen und außen bei Gelegenheit diefer Thiere bestreitet; die Kacta, die er von ihnen selbst gesammelt hat, wi= derlegen ihn genugfam, und der gleichformige Dr= ganismus der Natur von innen und außen, wenn man ibn recht bestimmt, bleibt in allen Bildungen der Lebendigen unverfennbar.

Bas fehlte also dem menschenahnlichen Ge= schopf, daß es fein Mensch ward? Etwa-nur die Sprache? Aber man hat fich bei mehreren Dube gegeben, fie ju erziehen, und wenn fie berfelben fahig waren, hatten fie, die alles nachahmen, diefe gewiß zuerst nachgeahmt und auf feine Instruktion gewartet. Ober liegt's allein an ihren Organen? Much nicht : denn ob fie gleich den Inhalt der menfch= lichen Sprache fassen, so hat noch fein Affe, da er doch immer gestifuliret, sich ein Vermögen erwor= ben, mit feinem herrn pantomimisch zu sprechen, und durch Geberdungen menschlich ju discourfren. Alfo muß es schlechthin an etwas anderm liegen, das dem Traurigen jur Menschenvernunft die Thur. fcloß, und ihm vielleicht das dunkle Gefühl ließ, fo nabe zu fenn und nicht hinein zu gehören.

Bas war dieß Etwas? Es ift fonderbar, daß, der Bergliederung nach, beinahe aller Unterschied an Theilen des Ganges zu liegen icheint.

Affe ist gebildet, daß er etwa aufrecht gehen kann, und ist dadurch dem Menschen ahnlicher, als seine Brüder; er ist aber nicht ganz dazu gebildet, und dieser Unterschied scheint ihm alles zu rauben. Lasset und diesen Andlick verfolgen, und die Natur selbst wird uns auf die Wege führen, auf denen wir die erste Anlage zur menschlichen Würde zu suchen haben.

Der Drang = Mang \*) hat lange Arme, große Hande, kurze Schenkel, große Füße mit langen Zeshen; der Daum seiner Hand aber, der große Zehseines Fußes ist Ilein. Bu fon und schon Tyson vor ihm nennet das Affengeschlecht also vierhändig; und ihm sehlt mit diesen kleinen Gliedern offenbar die Basis zum sesten Stande des Menschen. Sein Hinterleib ist hager, sein Anie breiter als bei m Menschen und nicht so tief; die kniedewegende Mussteln sigen tieser im Schenkelbein, daher er nie ganz aufrecht stehen kann, sondern immer mit eingebogenen Anieen gleichsam nur stehen lernet. Der Kopf des Schenkelknochen hängt in seiner Pfanne ohne Band, die Anochen des Beckens stehen wie bei vierssüßen Thieren, die fünfletzen Halswirdel haben lange spisse Fortsäße, die die Zurückbeugung des

<sup>\*)</sup> S. Campers Hort Berigt, wegens de Outleding van verschiedene Orang. Outangs, Amsterd. 1780. Ich fenne diesen Bericht nur aus dem reichen Auszuge der Götting ischen gelehrten Anzeigen (Ausgabe St. 29. 1780.), und es ist zu hoffen, daß er nebst der Abhandlung über die Sprachwertzeuge der Affen aus den Transactionen in die Sammlung kleiner Schriften dieses berühmten Zergliederers (Leipzig 1781.) werde eingerückt werden.

Ropfs hindern; er ift also durchaus nicht zur aufrechten Stellung geschaffen, und fürchterlich sind die Folgen, die daraus sprießen. Sein Hals wird kurz, und lang die Schlusselbeine, so daß der Kopf zwi= schen den Schultern zu stecken scheinet. \*) Sonach bekommt diefer ein größeres Vordertheil, hervorragende Kinnladen, eine platte Rafe, die Angen fte= hen bicht an einander, der Augapfel wird flein, daß man fein Beißes um den Stern fieht. Der Mund dagegen wird groß, der Bauch did, die Brufte lang, der Rucken wie gebrechlich: die Ohren treten thier= artig empor, die Augenhöhlen fommen bicht an ein= ander, die Gelentflachen des Ropfe fteben nicht mehr in der Mitte feiner Grundflache, wie beim Menschen, sondern hinterwarts, wie beim Thier: der Oberkiefer dagegen ruckt vorwarts, und das ein= geschobene eigene Zwischenbein des Affen (os intermaxillare) ift ber lette Abschnitt vom Menschen= antlig. \*\*) Denn nun, nach biefer Forniung des Ropfe unten hervor, hinten hinmeg, nach diefer Stellung deffelben auf dem Salfe, nach dem gangen Buge des Ruckenwirbels jenen gemäß, blieb der Uffe - immer nur ein Thier, so menschenabnlich er übrigens fenn mochte.

<sup>\*)</sup> Man fehe die Abbildung der traurigen Figur bei Enfon von vorn und hinten.

<sup>\*\*)</sup> Eine Abbildung dieses Beins siehe bei Blumenbach de generis humani varietate nativa Tab. I. fig. 2. In: bessen scheinen nicht alle Affen dieß os intermaxillare in gleichem Grad zu haben, da Tyson in seinem Zer, gliederungsbericht, daß es nicht da gewesen, deutlich bemerket.

Um und ju diesem Schluß vorzubereiten: fo laffet uns an Menschengesichter benfen, die auch nur in der weitesten Kerne an's Thier zu grenzen scheinen. Was macht sie thierisch? was gibt ihnen die= sen entehrenden groben Unblid? der hervorgerückte Riefer, der jurudgeschobene Ropf, furz die entfern= teste Aehnlichkeit mit der Organisation zum vierfüßi= gen Gange. Sobald der Schwerpunft verändert wird, auf dem der Menschenschadel in seiner erhabe= nen Wolbung ruhet, fo scheinet der Ropf am Ruden fest, das Gebiß der Bahne tritt hervor, die Nase breitet fich platt und thierifch, oben treten die Augenhoblen naber zufammen, die Stirn gebt guruck und bekommt von beiden Seiten den tobtlichen Druck des Affenschädels. Der Ropf wird oben und hinten fpit, die Vertiefung der Hirnschale bekommt eine fleinere Weite — und das alles, weil die Richtung der Form verrudt scheint, die schone freie Bildung bes Saupts zum aufrechten Gange des Menfchen.

Rucket diesen Punkt anders, und die ganze Formung wird schön und edel. Gedankenreich tritt die Stirn hervor, und der Schädel wölbet sich mit ershabener ruhiger Würde: die breite Thiernase zieht sich zusammen, und organisirt sich höher und seiner: der zurückgetretene Mund kann schöner bedeckt werzen, und so formt sich die Lippe des Menschen, die der klügste Affe entbehret. Nun tritt das Kinn herab, um ein gerade herabgesenktes schönes Oval zu ründen: sanst geht die Wange hinan, das Auge blickt unter der vorragenden Stirn, wie aus einem heiligen Gedankentempel. Und wodurch dieß alles? Durch die Formung des Kopfs zur au frechten

Seftalt, durch die innere und außere Organisation desselben zum perpendicularen Schwerspunft. \*) Wer Zweifel hierüber hat, sehe Mensichen und Affenschädel, und es wird ihm kein Schatten eines Zweifels mehr bleiben.

Alle außere Form der Natur ist Darstellung ih= res inneren Werks; und so treten wir, große Mut= ter, vor das allerheiligste deiner Erdenschöpfung, die

Wertstatte des menschlichen Verstandes.

Man hat sich viele Muhe gegeben, die Große bes Gehirns bei Menschen mit ber Gehirnmasse andrer: Thiergattungen ju vergleichen und daher. Thier und Gehirn gegen einander zu wägen. Aus drei Ursachen fann dieß Wägen und diese Zahlbestimmung keine reinen Resultate geben.

1. Weil das Eine Glied des Verhältnisses, die Masse des Körpers, zu unbestimmt ist und zu dem andern sein bestimmten Gliede, dem Gehirne selbst, keine reine Proportion gewähret. Wie verschieden=artig sind die Dinge, die in einem Körper wiegen! und wie verschieden kann das Verhältniß seyn, das die Natur unter ihnen seststellte! Sie wußte dem Elephanten seinen schweren Körper, selbst sein schwe=

<sup>\*)</sup> Die Abhandlung Daubentons sur les différences de la situation du grand trou occipital dans l'homme et dans les animaux in den Mém. de l'acad. de Paris 1764, die ich bei Blumenbach angesührt gesunden, habe ich bisher nicht gelesen; ich weiß also auch nicht, wohin sein Gedanke gehet oder wie weit er ihn führet. Meine Meinung ist aus vorliegenden Thier: und Menschenschäfteln geschöpfet.

res Haupt durch Luft zu erleichtern, und ungeachtet seines nicht übergroßen Gehirnes ist er der Weiseste der Thiere. Was wiegt im Körper des Thiere am meisten? Die Anochen, und mit ihnen hat das Geshirn kein unmittelbares Verhältniß.

- 2. Unstreitig kommt viel darauf an: wozu das Gehirn für den Körper gebraucht werde; wohin und zu welchen Lebensverrichtungen es seine Nerven sende. Wenn man also Gehirn und Nervengebäude gegen einander wöge: so gabe es schon ein feineres und dennoch kein reines Verhältniß: denn das Geswicht beider zeigt doch nie, weder die Feinheit der Nerven, noch die Absicht ihrer Wege.
- J. Alfo kame zuleht alles auf die feinere Ausarbeitung, auf die proportionirte Lage der Theile gegen einander, und, wie es scheint, am meisten auf den weiten und freien Sammelplat an, die Eindrücke und Empsindungen aller Nerven mit der größesten Kraft, mit der schärsten Wahrheit, endlich auch mit dem freisten Spiel der Mannichfaltigseit zu verknüpfen, und zu dem unbekannten göttlichen Eins, das wir Gedanke nennen, energisch zu vereinen; wovon und die Größe des Gehirns an sich nichts saget.

Indeffen find biefe berechnenden Erfahrungen \*)

<sup>\*)</sup> In Sallers größerer Physiologie ift beren eine Menge gesammelt; es wäre zu wünschen, daß hr. Prof. Wrisberg seine reichen Erfahrungen, auf welche er sich in den Anmerkungen zu hallers kleis nerer Physiologie bezieht, bekannt machte: benn daß die specifische Schwere bes Gehirns, die er uns

schähbar, und geben, zwar nicht die letten, aber sehr belehrende und weiterhinleitende Resultate; deren ich einige, um auch hier die ausstelgende Einsformigkeit des Ganges der Natur zu zeigen, anzussuhren wage.

1. In den kleineren Thieren, bei denen der Areislauf und die organische Wärme noch unvollskommen ist, sindet sich auch ein kleineres Gehirn und wenigere Nerven. Die Natur hat ihnen, wie wir schon bemerkt haben, an innigem oder fein versbreitetem Neiz ersett, was sie ihnen an Empfindung versagen mußte: denn wahrscheinlich konnte der aus arbeitende Organismus dieser Geschöpfe ein größeres Gehirn weder hervorbringen noch ertragen.

2. In den Thieren von wärmerem Blute wächst auch die Masse des Gehirns in dem Verhältnisse, wie ihre künstlichere Organisation wächset; zugleich treten hier aber auch andre Rücksichten ein, die insonderheit das Verhältnis der Nerven und Muskelsträfte gegen einander zu bestimmen scheinen. In Naubthieren ist das Gehirn kleiner: bei ihnen herrschen Muskelkräfte, und auch ihre Nerven sind grospentheils Dienerinnen desselben und des thierischen Reizes. Bei grasfressenden ruhigen Thieren wird das Gehirn größer; obwohl es auch bei ihnen sich größtentheils noch in Nerven der Stirne zu verbrauchen scheinet. Die Vögel haben viel Gehirn: denn sie mußten in ihrem kältern Elemente wärmeres

tersucht hat, ein feinerer Mafftab sen, als der bei den vorhergehenden Berechnungen gebraucht worden, wird sich bald ergeben.

Blut haben. Der Kreislauf ist auch zusammenges brängter in ihrem meistens kleineren Körper; und so füllet bei dem verliebten Sperlinge das Gehirn den ganzen Kopf und ist 1/s vom Gewichte seines

Körpers.

3. Bei jungen Geschöpfen ift bas Gehirn gro-Ber als bei erwachfenen; offenbar weil es fiuffiger und garter ift, alfo auch einen großern Raum einnimmt, deswegen aber fein großeres Gewicht gibt. In ihm ift noch der Vorrath jener garten-Befeuchtung zu allen Lebensverrichtungen und innern Wirtungen, durch welche das Gefchopf fich in feinen jungern Sahren Fertigfeiten bilden und alfo viel aufwenden foll. Mit den Jahren wird es trodner und fester: benn die Fertigfeiten find gebildet da, und der Mensch sowohl als das Thier ift nicht mehr fo leichter, fo anmuthiger, fo fluch= tiger Eindrude fabig. Rurg, die Große bes Behirns bei einem Geschöpfe scheint eine nothwen=bige Mitbedingung, nicht aber die einzige, nicht die erfte Bedingung gu fenn, gu feiner großern Kähigfeit und Verftandesübung. Unter allen Thieren hat der Menfch, wie fcon die Alten wußten, verhaltnismäßig das größte Gebirn, worin ibm aber der Affe nichts nachgibt: ja das Pferd wird bierin übertroffen vom Efel.

Alfo muß etwas andres hinzufommen, das die feinere Denfungsfraft des Geschöpfs physiologisch fördert; und was könnte dieß, nach dem Stufengange von Organisationen, den uns die Natur vor's Auge gelegt hat, anders sepn, als der Bau des

Gehirns selbst, die vollkommenere Ausarbeitung seiner Theile und Safte, endlich die schönere Lage und Proportion desselben zur Empfängeniß geistiger Empsindungen und Ideen in der glucklichsten Lebenswärme. Lasset uns ihr Buch aufschlagen, die seinsten Blätter, die sie je geschrieben, die Gehirntaseln selbst: denn da der Zweckihrer Organisation auf Empsindung, auf Bohlseyn, auf Glückeligkeit eines Geschöpfs geht: so muß das Haupt endlich das sicherste Archiv werden,

in dem wir ihre Gedanten finden.

1. In Geschöpfen, bei denen das Gebirn faum anfängt, erscheinet es noch sehr einfach: es ist wie eine Anospe oder ein paar Anospen des fort= sprießenden Rudenmarkes, die nur den nothigsten Sinnen Rerven ertheilen. Bei Kifchen und Bogeln, die, nach Willis Bemerkung, im gangen Bau des Gehirnes Aehnlichfeit haben, nimmt die Sahl ber Erhöhungen bis ju funf und mehreren ju: sie sondern sich auch deutlicher anseinander. In den Thieren von warmerem Blute endlich unter= scheidet fich das kleine und große Gehirn fennt= lich: die Flügel des letten breiten fich, der Orga= nifation des Geschöpfe zufolge, auseinander und die einzelnen Theile treten zu eben dem Zwecke in Berhaltnif. Die Natur hat alfo, fo wie bei ber gangen Bilbung ihrer Geschlechter, fo auch bei bem Inbegriffe und Biele berfelben, bem Gehirne, nur einen Saupttypus, auf den fie es vom niedrigsten Wurme und Insette anlegt, den sie bei allen Gattungen nach ber verfchiedenen außern Organisation des Geschöpfes im Rleinen gwar verandert, aber verandernd fortführt, vergrößert, ausbildet und beim Menschen zulest auf's funftlichfte vollendet. Sie fommt mit bem fleinen Sirne eher au Stande, als mit bem großen, ba jenes feinem Urforunge nach bem Ruckenmark fowohl naber und verwandter, als auch bef mehreren Gattungen gleich= formiger ift, bei benen die Bestalt bes großen Gehirns noch fehr varifret. Es ift biefes auch nicht zu verwundern, da vom kleinern Gehirne fo wichtige Nerven für die thierische Organisation ent= foringen: fo bag bie Ratur in Ausbildung ber edel= ften Gedankenkrafte ihren Beg von dem Ruden

nach den vordern Theilen nehmen mußte.

2. Bei bem großern Gehirne zeiget fich bie mehrere Ausarbeitung feiner Flügel in ben edlern Theilen auf mehr als Eine Beife. Micht nur find feine Furchen kunftlicher und tiefer, und ber Menfc hat berfelben mehrere und mannichfaltigere, als irgend ein andres Geschopf: nicht nur ift die Rinde bes Sirns beim Menschen ber gartefte und feinste Theil seiner Glieder, der sich ausdunftend bis auf 1/25 verlieret; fondern auch der Schat, den diese Rinde bedecket und durchflicht, bas Mark Des Behirns, ift bei ben edlern Thieren und am meiften beim Menschen in feinen Theilen unterschiedner, bestimmter und vergleichungsweise gro-Ber, als bei allen andern Geschopfen. Beim Den= fchen uberwiegt bas große Gehirn bas fleine um ein vieles: und das größere Gewicht desselben zeigt feine innre Fulle und mehrere Ausbreitung.

3. Run geigen alle bisberigen Erfahrungen, die der gelehrteste Physiolog aller Nationen, Sal-

Ler, gesammelt, wie wenig sich das untheilbare Werk der Ideenbildung in einzelnen materiellen Theilen des Gehirns materiell und gerftreut aufsuchen laffe; ja mich buntt, wenn alle biefe Erfahrungen auch nicht vorhanden maren, hatte man aus der Beschaffenheit der Ideenbildung selbst dar= auf kommen muffen. Was ist's, daß wir die Kraft unfere Dentens nach ihren verschiedenen Berhalt= miffen bald Einbildungsfraft und Gedachtnif, bald Wis und Verstand nennen? daß wir die Triebe zu Begebren vom reinen Willen absondern und endlich gar Empfindungs = und Bewegungefrafte theilen? Die mindeste genauere Ueberlegung zeigt, daß biefe Fähigkeiten nicht ortlich von einander getrennt feyn fonnen, als ob in diefer Gegend des Gehirns ber Berftand, in jener bas Gedachtuiß und die Ginbilbungefraft, in einer andern die Leidenschaften und finnlichen Rrafte mobnen: denn der Gedanke unfrer Seele ist ungetheilt und jede diefer Wirkungen ift eine Krucht der Gedanken. Es mare daber beinabe ungereimt, abstrahirte Verhaltniffe als einen Rorper zergliebern zu wollen und, wie Medea die Glie= ber ihres Bruders hinwarf, die Seele aus einan= ber zu werfen. Entgehet uns bei bem grobsten Sinne das Material ber Empfindung, das vom-Rervenfafte (wenn biefer auch ba ware), ein fo verschiednes Ding ist: wie viel weniger wird uns die geistige Verbindung aller Sinne und Empfin= bungen empfindbar werden, daß wir dieselbe nicht nur feben und boren, fondern auch in den verschiedenen Theilen des Gehirns fo willfürlich er= weden fonnten, als ob wir ein Clavichord fpielten.

Der Gedanke, diefes auch nur zu erwarten, ift-

4. Noch fremder wird er mir, wenn ich den Bau. des Gehirns und feiner Nerven betrachte. Die anders ift bier die Saushaltung der Natur, als wie fich unfre abstrabirte Psphologie die Sinne und Rrafte ber Geele bentet! Ber wurde aus ber Me= taphysit errathen, daß die Nerven der Sinne also. entstehen, sich also trennen und verbinden? und doch find dieg die einzigen Gegenden des Gehirns, die wir in ihren organischen 3meden kennen, weil und ihre Wirkung vor's Auge gelegt ift. Also bleibt uns nichts übrig, ale biefe heilige Werkftatte ber Ideen, das innere Gehirn, wo sich die Sinne einander nabern, ale die Gebarmutter angufeben, in der sich die Frucht der Gedanken unsichtbar und ungertheilt bildet. Ift jene gefund und frifch und gewährt der Frucht nicht nur die gehörige Geistes= und Lebenswärme, sondern auch den geräumigen Ort, die schickliche Statte, auf welcher die Empfin= dungen der Sinne und des ganzen Körpers von der unsichtbaren organischen Kraft, die hier alles durchwebt, erfasset, und, wenn ich metaphorisch reden barf, in den lichten Punkt vereinigt werden konnen, der hohere Befinnung heißt: fo wird, wenn außere Umstände des Unterrichts und der Ideenwedung dazu fommen, das feinorganisirte Beschöpf der Vernunft fähig. Ift dieses nicht, fehlen dem Gehirne wesentliche Theile oder feinere Safte, nehmen grobere Stune den Plat ein ober findet es sich endlich in einer verschobenen, aufam= mengebruckten Lage: was wird die Folge fenn, als

daß jene feine Zusammenstrahlung der Ideen nicht statt finde, daß das Geschöpf ein Knecht der Sinnebleibe?

5. Die Bildung der verschiedenen Thiergehirne scheint dieß augenscheinlich darzulegen, und eben hier= aus, verglichen mit der außern Organisation und Lebensweise bes Thieres, wird man sich Rechenschaft geben tonnen, warum die Ratur, die überall auf Einen Typns ausging, ihn nicht allenthalben erreichen konnte und jest fo, jest anders abmech= feln mußte. Der Sauptfinn vieler Geschopfe ift ber Geruch: er ist ihnen der nothwendigste gur Un= terhaltung und ihres Inftinfte Fuhrer. Run fiche, wie sich im Gesichte des Thieres die Rase hervor= brangt, fo drangen fich auch im Gehirne besfelben die Geruchnerven hervor, als ob zu ihnen allein der Vordertheil des hauptes gemacht mare. Breit, bohl und martig geben sie baber, daß sie fortge= feste Gehirnkammern icheinen; bei manchen Gat= tungen geben die Stirnhohlen weit berauf, umvielleicht auch den Sinn des Geruchs zu verstärken und fo, wenn ich fo fagen barf, ift ein großer Theil der Thierseele geruchartig. Die Gehnerven folgen, ba nach bem Geruche biefer Ginn dem Geschöpfe der nothigste war: sie gelangen schon mehr gur mittlern Region bes Behirns, wie fie auch einem feineren Ginne bienen. Die andern Merven, die ich nicht hererzählen will, folgen in der Maße, wie die äußere und innere Organi= fation einen Zusammenhang der Theile fodert, so daß 3. B. die Nerven und Musteln der Theile des Hinterhanptes den Mund, die Kinnbacken u. f. fiu-

Ben und befeelen. Sie schließen also gleichsam bas Untlis und machen bas außere Gebilde fo zu ei= nem Gangen, wie es nach dem Verhaltniffe innerer Rrafte das innere war: nur berechne man diefes nicht blos auf das Geficht, fondern auf den ganzen Rorver. Es ift fehr angenehm, die verschiedenen Berhaltniffe verschiedener Gestalten vergleichend burchzugehen und die innern Gewichte zu betrach= ten, die die Natur fur jedes Geschopf aufhing. Bo sie versagte, erstattete sie: wo sie verwirren mußte, verwirrte fie weife, b. f. ber außern Orga= nifation des Gefcopfs und feiner gangen Lebens= weise harmonisch. Gie hatte aber immer ihren Topus im Auge und wich ungern von ihm ab, weil ein gewisses analoges Empfinden und Erten= nen der Sauptzweck war, zu dem fie alle Erdor= ganifationen bilben wollte. Bei Bogeln, Rifchen und den verschiedensten Landthieren ift dieß in einer fortgehenden Analogie ju zeigen.

6. Und so kommen wir auf den Vorzug des Menschen in seiner Gehirnbildung. Wovon hangt er ab? Offenbar von seiner vollkommnern Orga=nisation im Ganzen und zulest von seiner aufrechten Stellung. Jedes Thierzehirn ist nach der Vildung seines Kopfes oder vielmehr diese nach ihm geformt, weil die Natur von innen aus wirket. Zu welchem Gange, zu welchem Verhält=nisse der Theile gegen einander, zu welchem Harebitus-endlich sie das Geschöpf bestimmte: darnach mischte und ordnete sie auch seine organischen Kräfte. Und so ward das Gehirn groß oder klein, breit oder schmal, schwer oder leicht, viel= oder

einartig; nachdem seine Rrafte waren und in welchem Verhaltniffe fie gegen einander wirften. Darnach wurden auch die Sinne des Geschöpfes ftark ober schwach, herrschend ober dienend. Sohlen und Muskeln des Vorder = und Hinterhaupts bildeten sich, nachdem die Lymphe gravitirte, kurt, nach dem Winkel der organischen Kauptrich= tung. Bon gabireichen Proben, die bierüber ans Gattungen und Geschlechtern angeführt werden fonn= ten, führe ich nur zwei oder drei an. Was bildet den organischen Unterschied unsers hauvtes vom Ropfe des Affen? Der Winkel seiner Sauptrichtung. Der Affe hat alle Theile des Gehirns, die der Mensch hat; er hat sie aber nach der Gestalt, fei= nes Schadels in einer guruckgedruckten Lage, und diese hat er, weil sein Roof unter einem andern Winkel geformt und er nicht zum aufrechten Gange gemacht ift. Sofort wirkten alle organischen Arafte anders: der Ropf ward nicht so hoch, nicht so breit, nicht fo lang, wie der unfre; die niedern Sinne traten mit dem Untertheile des Besichts. hervor, und es ward ein Thiergesicht, so wie fein zuruck= geschobenes Gehirn immer nur ein Thiergebirn blieb. Wenn er auch alle Theile des menschlichen Gehirns hatte: er hat fie in andrer Lage, in an= derm Verhältniß. Die Parisischen Zergliederer fanden in ihren Affen die Vordertheile menschen= ähnlich, die innern aber von dem fleinen Gehirne alle im Verhaltniß tiefer; die Birbeidrufe war tonisch, ihre Spike nach dem Hinterhaupte gefehrt u. f. - lauter Verhaltniffe aus diesem Winkel ber Hauptrichtung zu seinem Gange, zu seiner Gestalt.

und Lebensweise. Der Affe, ben Blumenbach \*) zergliederte, war noch thierischer, wahrscheinlich weil er von einer niedrigern Art war: 'dager fein größeres cerebellum, baber bie andern fehlenden Unterschiede in ben wichtigften Regionen. Beim Drang - Utang fallen biefe weg, weil fein Saupt minder gurudgebogen, fein Gehirn minder gurudgebrudt ift; indeffen noch zurückgedrückt genug, wenn man 'es mit dem boch = und rund = und freigewolb= ten menfdlichen Gehirne vergleicht, ber einzigen fconen Rammer der vernünftigen Ideenbildung. Barum hat bas Pferd fein Bundernes (rete mirabile) gleich andern Thieren? Weil fein Saupt emporfiehet, und fich die Hauptader ichon einiger= maßen dem Menschen abnitch, ohne biefe Berfie= gungen wie bei hangenden Thierhauptern, erhebet. Es ward also auch ein edleres, rasches, muthiges Thier, von vieler Warme, von wenigem Schlafe; da hingegen bei Geschöpfen, denen ihr haupt niebetfant, die Ratur im Baue des Gehirns fo viel andre Unstalten vorzufehren hatte, fogar, baß fie bie Saupttheile beffelben mit einer beinernen Wand unterschieb. Alles Fam also auf die Richtung an, nach und zu ber fie das haupt, der Organi= fation des gangen Korvers gemaß, formte. 3ch fcweige von mehrern Beispielen, mit bem Bunfch, baß forschende Bergliederer infonderheit bei men= Schenahnlichen Thieren auf dieg innere Verhaltnis ber Thelle nach der Lage gegen einander und nach ber Richtung des Saupte in fei=

<sup>\*)</sup> Blumenbach de varietat. nativ. gen: humi p. 32.

ner Organisation zum Ganzen Rücksicht nehmen mochten. Hier, glaube ich, wohnt der Unsterschied einer Organisation zu diesem oder jenem Instinkte, zur Wirkung einer Thier= oder Menschenseele: denn jedes Geschöpf ist in allen seinen Theilen ein lebendig=zusammenwirkendes Ganze.

7. Gelbst der Winfel der menschlichen Wohlge= stalt oder Migbildung scheinet sich aus diesem ein= fachen und allgemeinen Gesete ber Bildung des Sauptes zum aufrechten Gange bestimmen zu laffen; benn da diefe Korm des Ropfe, diefe Ausbreitung des Behirns in feine weiten und iconen Semisvharen, mithin die innere Bildung gur Bernunft und Freiheit nur auf einer aufrechten Bestalt möglich war, wie das Verhaltniß und bie Gravitation diefer Theile felbst, die Proportion ihrer Warme und die Art ihres Blutumlaufes gel= get: fo fonnte auch aus diefem innern Berhalt= nisse nichts anders als die menschliche Wohlgestalt werden. Warum neiget fich die griechische Form des Oberhaupts so angenehm vor? Weil sie den weiteften Raum eines freien Gehirns umschließt, ja auch schone, gefunde Stirnhohlen verrath, alfo einen Tempeljugendlich=schöner und reiner Menfchengebanken. Das Sinterhaupt bagegen ist klein: denn das thierische cerebellum soll nicht überwiegen. Go ist's mit den andern Theilen des Gesichts; sie zeigen als sinnliche Organe die schönfte Proportion der sinnlichen Rrafte des Gehirns an, und jede Abweichung bavon ist thierisch. Ich bin gewiß, daß wir über die Bufammenstimmung diefer Theile einst noch eine so schone Wissenschaft haben

werden, als uns die blos errathende Physiognomit schwerlich allein gewähren kann. Im Innern liegt der Grund des Aeußern, weil durch organische Kräfte alles von innen heraus gebildet ward, und jedes Geschöpf eine so ganze Form der Natur ist, als ob sie nichts anders geschaffen hätte.

Blid' also auf gen himmel, o Mensch! und erfreue bich schaubernd beines unermeglichen - Bor= juge, ben ber Schopfer ber Welt an ein fo ein= faches Principium, beine aufrechte Geftalt, fnupfte. Gingest du wie ein Thier gebudt, mare bein Saupt in eben ber gefräßigen Richtung fur Mund und Nase geformt und darnach der Gliederbau geord= net: wo bliebe beine hohere Beiftesfraft, das Bild ber Gottheit, unsichtbar in dich gefenket? Gelbft bie Elenden, die unter die Thiere geriethen, ver= loren es: wie fich ihr Saupt migbildete, verwilderten auch die innern Krafte; grobere Ginne, jogen das Geschopf zur Erbe nieder. Dun aber, burch die Bildung beiner Glieber jum aufrechten Bange, bekam das Saupt feine Schone Stellung und Richtung: mithin gewann das Sirn, dieß garte atherifche himmelsgewachs, volligen Raum, fich um= herzubreiten und feine Zweige abwarts zu verfenben. Gebankenreich wolbte fich die Stirne, die thierischen Organe traten jurud, ce ward eine menschliche Bilbung. Je mehr fich ber Schabel hob, befto tiefer trat bas Behor hinab, es fügte fich mit bem Gesichte freundschaftlicher zusammen, und beibe Ginne befamen einen innern Butritt gur heiligen Kammer ber Ideenbildung. Das fleinere Bebirn, die fproffende Bluthe des Rudens und

der sinnlichen Lebensfrafte, trat, da es bei den Thieren herrschender war, mit dem andern Be: hirne in ein untergeordnetes milberes Berhaltnif. Die Strahlen der munderbarfconen geftreiften Ror: per wurden bei bem Menfchen gezeichneter und fei= ner; ein Fingerzeig auf das unendlich feinere Licht, bas in diefer mittlern Region zusammen und auß= einander strahlet. Go ward, wenn ich in einem Bilde reden barf, die Blume gebildet, die auf dem perlangerten Rudenmarte nur empor fprofte, fich aber vornweg zu einem Gemachfe voll atherifcher Rrafte wolbet, bas nur auf diefem emporftrebenden Baume erzeugt werben fonnte.

Denn ferner: Die ganze Proportion der orga-nischen Kräfte eines Thieres ist der Vernunft noch nicht gunstig. In seiner Bildung herrschen Mus-kelkräfte und sinnliche Lebensreize, die nach dem Zwecke des Geschöpfs in jede Organisation eigen vertheilt sind und den herrschenden Instinkt jed-weder Gattung bilden. Mit der aufrechten Gestalt des Menschen stand ein Baum da, dessen Kräfte fo proportionirt sind, daß sie dem Gehirne, als threr Blume und Krone, die feinsten und reichsten Safte geben follten. Mit jedem Aberschlage er= hebt sich mehr als der sechste Theil des Blutes im menfclichen Rorper allein jum Saupte: ber Sauptstrom beffelben erhebt fich gerade und frum= met sich fanft, und theilt sich allmälig, also daß auch die entferntesten Theile' des hauptes von felnem und feiner Bruber Stromen Rahrung und Warme erhalten. Die Ratur bot alle ihre Aunst auf, bie Befage beffelben zu verftarten, feine Dacht

ju fcmache unnd ju verfeinern, es lange im Ge= hirne zu halten und, wenn es fein Werk gethan hat, es fanft vom haupt zurudzuleiten. Es ent= fprang aus Stammen, die, dem Herzen nahe, noch mit aller Kraft der erften Bewegung wirken; und vom erften Lebensanfange an arbeitet die gange Bewalt bes jungen Bergens auf diefe, die empfindlich= ften und ebelften Theile. Die außern Glieder bleiben noch ungeformt, bamit zuerft nur bas Saupt und bie innern Theile auf's gartefte bereitet werben. Mit Bermundern fieht man nicht nur bas gewaltige Uebermaß derfelben, fondern auch ihre feine Struftur in den einzelnen Sinnen des Ungebornen, als ob die große Runftlerinn benfelben allein jum Gehirn und zu den Rraften innerer Bemegung erfchaffen wollte, bis fie allmalig auch die an= bern Glieber als Werkzeuge und Darftellung bes Innern nachholet. Schon alfo im Mutterleibe wird. ber Menfc zur aufrechten Stellung und zu allem, was von ihr abhangt, gebildet. In feinem hangenden Thierleibe wird er getragen; ihm tft eine funftlichere Formungsftatte bereitet, die auf threr Bafis rubet. Da fint ber fleine Schlafende, und bas Blut bringt zu feinem Saupt, bis biefes burch feine eigne Schwere fintet. Rurg, ber Menfch ift, was er fenn foll - und bagu wirken alle Theile ein aufftrebender Baum, gefront mit ber iconften Rrone einer feinern Gedantenbildung.

Burnkficht von der Organisation des mensch= lichen Haupts auf die niedern Geschopfe, die sich seiner Bildung nahern.

Ift unfer Weg bisher richtig gemefen, fo muß, da die Natur immer gleichformig wirkt, anch bet niedrigern Sefchopfen diefelbe Analogie im Berhalt= niß ihres Saupts zu dem gesammten Gliederbau berrichen, - und sie berricht auf die augenschein= lichste Weise. Wie die Pflanze barauf arbeitet, bas Runstwerk ber Blume, als bes Geschopfs Krone, bervorzutreiben: fo arbeitet ber gange Gliederbau in den lebendigen Geschopfen, um das Saupt, als feine Krone, ju nahren. Man follte fagen, daß, ber Reihe der Geschöpfe nach, die Natur allen ihren Organismus anwende, immer mehr und ein feine= red Gebirn zu bereiten, mithin bem Gefcopf einen freiern Mittelpunkt von Empfindungen und Gedan= fen zu sammeln. Je weiter fie hinaufruct, befto mehr treibt sie ihr Werk: so viel sie namlich thun fann, ohne das Saupt des Geschopfe zu beschweren und feine sinnlichen Lebensverrichtungen ju ftoren. Laffet uns einige Glieder diefer hinauffteigenden or= ganischen Empfindungstette, auch in der außern Korm und Richtung ihres haupts, bemerfen.

1. In Thieren, wo das Saupt mit dem Korper noch horizontal liegt, findet die wenigste Ausarbeitung des Gehirns statt; die Natur hat ihre Reize und Triebe tiefer umber verbreitet. Wurmer und Pflanzenthiere, Insetten, Fische, Amphibien find bergieichen. In den untersten Gliedern der

organischen Rette ift faum noch ein Saupt sichtbar, in andern fommt's wie ein Auge hervor. Rlein ift's in den Insekten; in den Fischen ist haupt und Ror= per noch eins, und in den Amphibien behalt es groß= tentheils noch seine Horizontallage mit dem ganzen friechenden Körper. Je mehr es sich losmacht und hebet, desto mehr erwacht das Geschopf aus feiner thierischen Dumpfheit; um so mehr tritt auch das Gebiß gurud und scheinet nicht mehr die gange vor= gestreckte Rraft des borizontalen Korvers. Manvergleiche den Saifisch, der gieichsam gang Rachen und Gebiß ift, oder ben verfchlingenden ichleichenden Krofodill mit feinern Organisationen, und man wird durch zahlreiche Beispiele auf den Gas geführt wer= der, daß: je mehr das haupt und der Ror= per eines Thiers eine ungetrennte bori= zontale Linie find, desto weniger ift bet ihm jum erhöhetern Gehirn Raum, defto mehr ift fein hervorfpringender, unge= lenfiger Rachen bas Ziel feiner Wirfung.

2. Je vollkommener das Thier wird, desto mehr kommt's gleichfam von der Erde heraus: es bekommt höhere Füße, die Wirbel seines Halses gliedern sich nach der Organisation seines Baues, und nach dem Ganzen bekommt der Kopf Stellung und Nichtung. Auch hier vergleiche man die Panzer = und Beutelthiere, den Jgel, die Ratte, den Vielfraß und andre niedrige Geschlechter mit den edleren Thieren. Bei jenen sind die Füße kurz, der Kopf steckt zwischen den Schultern, der Mund steht lang und vorwärts; bei diesen wird Gang und Kopf leichter, der Hals gegliederter, der Mund

fürzer: natürlicher Weise bekommt auch dashirn dadurch einen höhern, weitern Naum. Man kann also ben zweiten Saß annehmen, daß: je mehr sich der Körper zu heben, und sich das Haupt vom Gerippe hinaufwärts loszugliedern strebt, deste feiner wird des Geschöpfs Bildung. Nur muß dieser Saß, so wie der vorige, nicht nach einzelnen Gliedern, sondern nach dem ganzen Verhältniß und Bau des Thiers verstanden werden.

3. Je mehr an dem erhöhetern Ropf bie Untertheile des Gesichts abnehmen oder zuruchgedränget werden, defto edler wird die Richtung deffetben, besto verständiger sein Antlig. Man vergleiche ben Wolf und den Sund, die Rage und den Lowen, das Nashorn und den Elevhanten, das Ros und das Flugpferd. Je breiter, grober und herabziehen= ber gegentheils die Untertheile bes Gefichts find, desto weniger bekommt der Kopf, Schadel, und der Dbertheil des Gesichts, Antlis. Biernach unterscheiden sich nicht nur die Thierarten überhaupt, sondern auch eine und biefelbe nach Allmaten. Man betrachte den weißen nordischen Bar und den Bar warmerer Lander, oder bie verschiednen Gattungen ber Sunde, Birfche, Rebe; furz, je weniger bas Thier gleichfam Rinnbade, und je mehr es Ropf ift, desto vernunftahnlicher wird feine Bilbung. Um fich biefe Anficht flarer ju machen, giehe man vom letten halbwirbel des Thier= gerippes Linien zur hochsten Scheitelhohe, gum vor-Derften Stirnbein und jum außerften Dunkt ber Dherkinnlade: fo wird man in den manderlet Binteln nach Geschlechtern und Arten die mannichsaltige Berschiedenheit sehen, zugleich aber auch inne wers den, daß alles dies ursprünglich vom mehr oder minder horizontalen Gänge herrühre und diessem diene.

3ch begegne mich bier mit bem feinen Berhalt= nif, bas Camper über die Bildung der Affen und Menschen, und unter diesen der verschiednen Ra= tionalbisdungen gegeben hat \*), indem er namiich eine gerade Linie durch die Höhlen des Ohrs bis jum Boden der Rafe, und eine andre von der boch= ften hervorragung bes Stirnbeins bis auf ben am meisten hervorragenden Theil der Oberkinnlade im schärfften Profil giebet. Er meint in diesem Winkel nicht nur den Unterschied der Thiere, sondern auch ber verschiednen Nationen zu finden, und glaubt, bie Natur habe sich dieses Winkels bedient, alle Berschiedenheiten der Thiere zu bestimmen, und fie gleichsam stufenweise bis jum schönften der schönen Menschen zu erheben. Die Bogel beschreiben die fleinsten Winkel, und diese Winkel werden größer, ie nachdem sich bas Thier der menschlichen Gestalt nabert. Die Affenkopfe steigen von 42 bis zu 50 Graden; ber lette ift bem Menfchen ahnlich. Der Neger und Kalmucke haben 70, der Europäer 80 Grade, und die Griechen haben ihr Ideal von 90 bis zu 100 Graden verschönert. Was über diese

<sup>\*)</sup> S. Camper's fleinere Schriften Th. 1. S. 15 u. f. 3ch wünschte, daß die Abhandlung vollständig und auch die zwei Rupfertafeln dazu bekannt gemacht würden.

Linie fällt, wird ein Ungeheuer; sie ist also das Sochste, wozu die Alten die Schonheit ihrer Kopfe gebracht haben. Go frappant diese Bemerkung ift, so sehr freuet es mich, sie, wie ich glaube, auf ihren physischen Grund zuruckführen zu tonnen; es ist dieser nämlich das Verhältniß des Ge= schopfe zur horizontalen und perpendi= cularen Ropfstellung und Bildung, von der am Ende die gluckliche Lage des Gehirns, fo wie die Schönheit und Proportion aller Gesichts= theile abhangt. Wenn man bas Camper'iche Verhältniß alfo vollständig machen, und zugleich feinen Grund erweisen will, fo barf man nur ftatt des Ohrs den letten Halswirbel zum Punkt neh= men, und von ihm jum letten Punkt des Sinter= haupts, jum oberften des Scheitels, jum vorber= ften der Stirn, jum hervorspringenoften des Kinn= beins Linien ziehen: fo wird nicht nur die Barietat der Kopfbildung felbst, sondern auch der Grund derfelben sichtbar, daß alles von der Formung und Richtung diefer Theile jum horizon= talen und perpendicularen Gange, mit= bin zum ganzen Sabitus des Geschopfs abhange, und hiernach, zufolge eines einfachen Bilbungs= Principlum, in die großefte Mannichfaltigfeit Ginheit gebracht werden moge.

D daß ein zweiter Galen in unsern Tagen das Buch des Alten von den Theilen des mensch= lichen Körpers insonderheit zu dem Zweck erneute, damit die Vollkommenheit unsere Gestalt im auf= rechten Gange nach allen Proportionen und Wir= kungen offenbar wurde! daß er in sortgehender Ver=

gleichung mit benen uns nachsten Thieren ben Menschen vom erften Anfange feiner Sichtbarkeit in feinen thierischen und geistigen Berrichtungen, in der feinern Proportion aller Theile zu einander, julegt ben gangen fproffenden Baum bis ju feiner Rrone, bem Behirn, verfolgte, und burch Bergleidungen zeigte, wie eine folche nur hier fproffen fonnte! Die aufgerichtete Gestalt ift die schonfte und natürlichste für alle Gewächse ber Erde. Wie der Baum aufwarts wachst, wie die Pflanze auf= warts blubet: fo follte man auch vermuthen, baf jedes edlere Geschöpf biefen Buchs, diefe Stellung haben, und nicht wie ein hingestrecktes, auf vier Stugen geschlagenes Gerippe sich berschleppen follte-Aber das Thier mußte in diefen fruberen Perto= ben seiner Miedergeschlagenheit noch animalische Rrafte ausatbeiten, und fich mit Ginnen und Trieben üben lernen, ehe es zu unfrer, der freieften und vollkommensten Stellung gelangen konnte. All= malig nahet es fich berfelben: der friechende Wurm erhebt, foviel er fann, vom Staube fein Saupt, und bas Seethier ichleichet gebudt an's Ufer; mit bohem Salfe stehet der stolze Sirfc, das edle Rof da, und dem gezähmten Thiere werden schon feine Triebe gedampft. Seine Seele wird mit Vorideen genahrt, die es zwar noch nicht faffen fann, die es aber auf Glauben annimmt, und fich gleichfam blind ju thnen gewohnet .- Ein Wink ber fortbildenden Natur in ihrem unsichtbaren organi= schen Reich: und der thierisch hinabgezwungene Rorper richtet fich auf, ber Baum feines Rudens fproft gerader und efflorefcirt feiner; die Bruft

hat sich gewolbet, die Hufte geschlossen, der Hals erhoben, die Sinne sind schoner geordnet und strahten zusammen in's hellere Bewußtsepn, ja zuleht in Einen Gottesgedanken. Und das alles, wodurch anders? als vielleicht, wann die organischen Kräfte sattsam geübt sind, durch Ein Machtwort der Schöpfung: Geschöpf, steh auf von der Erde!

## II.

Der Mensch ist zu feinern Sinnen, zur Kunst. und zur Sprache organisiret.

Nahe dem Boden hatten alle Sinne des Menschen nur einen kleinen Umfang, und die niedrigen drängeten sich den edlern vor, wie das Beispiel der verwilderten Menschen zeiget. Geruch und Geschmack waren, wie bei dem Thier, ihre ziehenden Führer — Ueber die Erde und Kräuter erhoben, herrschet der Geruch nicht mehr, sondern das Augezes hat ein weiteres Neich um sich, und übet sich von Kindheit auf in der seinsten Geometrie der Lienien und Farben. Das Ohr, unter den hervortretenden Schädel tief hinunter gesest, gelangt näher zur innern Kammer der Ideensammlung, da es bei dem Thiere lauschend hinauf steht, und bei vielen, auch seiner äußern Gestalt nach, dugespist horchet.

Mit dem aufgerichteten Gange wurde der Mensch ein Kunstgeschöpf: deun durch ihn, die erste und schwerste Kunst, die ein Mensch lernet, wird er ein= geweibet, alle zu lernen, und gleichsam eine le= bendige

bendige Kunft zu werden. Siehe das Thier! Es bat zum Theil ichon Kinger wie ber Mensch; nur find fie bier in einem Suf, dort in eine Rlaue oder in ein ander Gebilde eingeschlossen und durch Schwulen verderbet. Durch die Bildung jum aufrechten Gange befam der Menfch freie und funftliche Sande, Werkzeuge ber feinsten Sandthierungen und eines immerwahrenden Taftens nach neuen flaren Ideen. Selvetius bat fofern Recht, dag die Sand dem Menschen ein großes Bulfemittel feiner Bernunft gewesen: denn was ist nicht schon der Ruffel dem Elephanten? Ja diefes garte Gefühl der Bande ift in feinem Korver verbreitet, und bei verftummel=" ten Menschen haben die Beben des Fußes oft Runft= ftude geubet, die die Sand nicht üben fonnte. Der fleine Daum, ber große Beb, die auch der Struf= tur ihrer Muskeln nach fo befonders gebildet find, ob fie uns gleich verachtete Glieder icheinen, find und die nothwendigften Runftgehulfen jum Ste= ben, Geben, Saffen und allen Verrichtungen der funstarbeitenden Geele.

Man hat so oft gesagt, daß der Mensch wehrlos erschaffen worden, und daß es einer seiner unterscheidenden Geschlechtscharaktere. sey, nichts zu
vermögen. Es ist nicht also; er hat Wassen der
Vertheidigung, wie alle Geschöpfe. Schon der Affe
führt den Prügel und wehret sich mit Sand und
Steinen, er klettert und rettet sich wor den Schlangen, seinen ärzsten Feinden, er deckt häuser ab
und kann Menschen morden. Das wilde Mädchen
zu Song i schlug ihre Mitschwester mit der Keule
vor den Kopf, und ersette mit Alettern und Lausen,

was ihr an Stårke abging. Alfo auch der verwilderte Mensch ist, seiner Organisation nach, nicht ohne Vertheidigung; und aufgerichtet, kultivirt — welch Thier hat das vielarmige Werkzeug der Kunst, was er in seinem Arm, in seiner Hand, in der Geschlankigkeit seines Leibes, in allen seinen Kräften besitzt? Kunst ist das stärkste Sewehr, und er ist ganz Kunst, ganz und gar organisirte Wasse. Nur zum Angriff sehlen ihm Klauen und Jähne: denn er sollte ein friedliches sanstmuthiges Geschöpf seyn; zum Menschenfressen ist er nicht gebildet.

Welche Tiefen von Kunstgefühl liegen in einem jeden Menschensinn verborgen, die hie und da mei= ftens nur Roth, Mangel, Krantheit, das Feblen eines andern Sinnes, Miggeburt ober ein Zufall entdecket, und die und ahnen laffen, was fur andre fur diefe Welt unaufgeschloffene Sinne in und liegen mogen. Wenn einige Blinde bas Gefühl, bas Behor, die gablende Vernunft, bas Gedachtniß bis zu einem Grad erheben fonnten, der Menfchen von gewöhnlichen Sinnen fabelhaft dunket: fo mogen unentdecte Welten ber Mannichfaltigfeit und Feinheit auch in andern Sinnen ruben, die wir in unfrer vielorganissirten Maschine nur nicht entwi= deln. Das Alnge, das Ohr! zu welchen Felnheiten ist der Mensch schon durch sie gelangt, und wird in einem höhern Zustande gewiß weiter gelangen, da, wie Berkelen fagt, das Licht eine Sprache Gottes ift, die unfer feinfter Ginn in taufend Gc= stalten und Farben unabläßig nur buchstabiret. Der Wohllaut, den das menschliche Ohr empfindet, und ben die Annst nur entwickelt, ift die feinste Deßtunst, die die Seele durch den Sinn dunkel außübet; so wie sie durch's Auge, indem der Licht= strahl auf ihm spielet, die seinste Geometrie beweiset. Unendlich werden wir uns wundern, wenn wir, in unserm Daseyn einen Schritt weiter, alle das mit klarem Blick sehen, was wir in unser vielorganisirten göttlichen Maschine mit Sinnen und Kräften dunkel übten, und in welchem sich, seiner Organisation gemäß, das Thier schon vorzuüben scheinet.

Indessen waren alle diese Aunstwerkzeuge, Gehirn, Sinne und Sand auch in der aufrechten Beftalt unwirkfam geblieben, wenn uns der Schopfer nicht eine Triebfeder gegeben hatte, die sie alle in Bewegung sette: es war das gottliche Ge= schenk der Rede. Nur durch die Nede wird die schlummernde Vernunft erweckt; oder vielmehr, die nacte Fahigfeit, die durch sich felbst ewig todt ge= blieben ware, wird durch die Sprache lebendige Rraft und Wirfung. Nur durch die Rede wird Auge und Dhr, ja das Gefühl aller Ginne eins, und vereinigt fich durch fie jum fchaffenden Gedan= fen, dem das Kunftwerk der Sande und andrer Blie= der nur gehorchet. Das Beispiel der Taub = und Stummgebornen zeigt, wie wenig der Menfch auch mitten unter Menschen ohne Sprache ju Ideen der Vernunft gelange, und in welcher thierischen Wild= beit alle seine Triebe bleiben. Er ahmt nach, was fein Ange fieht, Gutes und Bofes; und er ahmt es schlechter als der Affe nach, weil das innere Erite= rium der Unterscheidung, ja felbft die Sympathie mit feinem Geschlecht ihm fehlet. Man hat Beispiele \*), daß ein Tanb = und Stummgeborner seinen Bruder mordete, da er ein Schwein morden sah, und wühlte, blos der Nachahmung wegen, mit kalter Freude in den Eingeweiden desselben — schrecklicher Beweiß, wie wenig die gepriesene menschliche Bernunft und das Gefühl unserer Gatung durch sich selbst vermöge! Man kann und muß also die seinen Sprachwerkzeuge als das Steuerruder unser Bernunft, und die Rede als den Himmelssunsen ansehen, der unsre Sinne und Gebanken allmälig in Flammen brachte.

Bei den Thieren feben wir Voranstalten gur Rede; und die Natur arbeitet auch bier von unten herauf, um diese Kunft endlich im Menschen zu vol= Bum Werke des Athembolens wird die gange Bruft mit ihren Knochen, Bandern und Musfeln, bas Zwergfell und fogar Theile bes Unterleibes, des Nackens, des Halfes und der Oberarme erfordert. Bu diefem großen Werf alfo bauete die Natur die gange Gaule der Mudenwirbel mit ihren Bandern und Mibben, Muskeln und Adern: sie gab ben Theilen der Bruft die Festigfeit und Beweg= lichkeit, die zu ihm gehoren, und ging von den niedrigen Geschöpfen immer bober, eine vollkomme= mere Lunge und Luftrohre ju bilden. Begierig gicht bas neugeborne Thier den erften Athemzug in fich, ja es dranget sich nach demfelben, als ob es ihn nicht erwarten konnte. Wunderbar viele Theile

<sup>\*)</sup> In Sacks vertheidigtem Glauben der Chriften erinnere ich mich, einen folden Fall ergählt gefunden gu haben; mehrere bergleichen find mir aus andern Schriften erinnerlich.

find an diesem Werk geschaffen : benn fast alle Thefle des Korvers haben ju ihrem wirksamen Gebeiben Luft nothig. Indeffen fo fehr sich alles nach. diesem lebendigen Gottesathem drangt, so bat nicht jedes Geschopf Stimme und Sprache, die am Ende burch fleine Werkzeuge, den Ropf der Luftrobre, einige Anorpel und Muskeln, endlich burch bas ein= fache Glied ber Bunge befordert werben. In ber schlichteften Geftalt erscheint diese Taufendfunft= lerinn aller gottlichen Gedanken und Worte, die mit ein wenig Luft burch eine enge Spalte nicht nur bas gange Reich ber Ideen des Menschen in Bewegung gesett, sondern auch alles ausgerichtet bat, was Menschen auf der Erde gethan haben. Unendlich icon ift's, den Stufengang zu bemerken, auf bem bie Natur vom flummen Fifch, Wurm und Infeft das Geschöpf allmälig zum Schall und zur Stimme hinauffordert. Der Bogel freuet fich feines Gefanges, ale des funftlichften Geschäfte und zugleich des herrlichften Vorzuge, ben ihm der Schopfer gegeben; bas Thier, bas Stimme hat, ruft fie gu Gulfe, fo= bald es Reigungen fühlet, und der innere Buftand feines Wefens freudig ober leidend binaus will. Es gestifulirt wenig; und nur die Thiere foreden durch Beichen, benen vergleichungsweise ber lebendige Laut verfagt ift. Die Junge einiger ift fcon gemacht, menschliche Worte nachsprechen gu konnen, beren Sinn sie boch nicht begreifen: die Organisation von außen, infonderheit unter der Bucht bes Menfchen, eilt bem innern Bermogen gleichfam voraus. hier aber schloß sich die Thur, und dem menschenahnlichsten Affen ift die Rede

durch eigne Seitenface, die die Natur an seine Luftrohre hing, gleichsam absichtlich und gewalt= sam versagt. \*)

Warum that dieß der Bater der menschlichen Rede? Warum wollte er das Geschopf, das alles nachahmt, gerade dieß Eriterium der Menschheit nicht nachahmen laffen, und versperrte ihm dazu durch eigne Sindernisse den Weg unerbiftlich? Man gehe in Saufer der Wahnfinnigen und hore ihr Ge= schwaß, man hore die Rede mancher Miggebornen und außerst Einfältigen: und man wird fich felbst die Urfache fagen. Wie wehe thut uns ihre Sprache und das entweihte Gefchenk der menfchlichen Rede! Und wie entweiheter wurde fie im Munde des lusternen, groben, thierischen Affen werden, wenn er menschliche Worte, wie ich nicht zweisie mit halber Menschenvernunft, nachaffen fonnte! - Ein abscheuliches Gewebe menschenahnlicher Tone und Uffengedanken - nein, die gottliche Rede follte dazu nicht erniedrigt werden, und der Affe ward stumm, stummer als andre Thiere, wo ein jedes, bis jum Frofche und gur Gibere hinunter, feinen eignen Schall bat.

Aber den Menschen baute die Natur zur Sprache; auch zu ihr ist er aufgerichtet und an eine emporstrebende Saule seine Brust gewölbet. Menschen, die unter die Thiere geriethen, verloren nicht nur die Nede selbst, sondern zum Theil auch die Fähigkeit zu derselben; ein offenbares Kennzei-

<sup>\*)</sup> S. Campers Abhandlung von den Sprachwerkzeus gen ber Affen, Philosoph. Transactions 1779. Vol. I.

chen, daß ihre Rehte miggebildet worden, und daß nur im aufrechten Bange mahre menschliche Sprache ftatt findet. Denn obgleich mehrere Thiere menschenabn= liche Sprachorgane haben: so ist doch, auch in der Rachahmung, keines derfelben des fortgebenden Stromes der Rede aus unfrer erhabnen, freien, menschlichen Bruft, aus unferm engern und funftlich verschlossenen Munde fabig. Singegen ber Mensch fann nicht nur alle Schälle und Tone berfelben nachabmen, und ift, wie Monboddo fagt, der Mockbird unter ben Geschopfen ber Erbe; fondern ein Gott hat ihn auch die Runft gelehrt, Ideen in Tone ju pragen, Geftalten burch Laute zu bezeichnen und die Erde zu beherrschen durch das Wort seines Mundes. Von der Sprache also fangt seine Ver= nunft und Rultur an: benn nur burch fie beherrschet er auch sich felbst und wird des Nachsinnens und Wählens, dazu er durch seine Organisation nur fabig war, machtig. Sobere Gefchopfe mogen und muffen es fenn, beren Vernunft burch bas Auge erwacht, weil ihnen ein gesehenes Merkmal schon genug ift, Ideen zu bilden und fie unterfcheidend au firiren; der Mensch der Erde ift noch ein Bogling des Ohrs, durch welches er die Sprache des Lichts allmalig erft verfteben lernet. Der Unterschied ber Dinge muß ihm burch Belhulfe eines andern erft in bie Seele gerufen werden, ba er bann, vielleicht querst athmend und feuchend, dann schallend und fangbar feine Gedanken mittheilen lernte. brudend ift also ber Name ber Morgenlander, mit bem fie die Thiere die Stummen der Erde nennen; nur mit ber Organisation gur Rede empfing der Mensch den Athem der Gottheit, den Samen zur Vernunft und ewigen Vervollkommnung, einen Nachhall jener schaffenden Stimme zu Veherrschung der Erde, kurz die göttliche Ideenkunst, die Mutter aller Künste.

## IV.

Der Mensch ift zu feinern Trieben, mithin zur Freiheit organisiret.

Man spricht sich's einander nach, daß der Mensch ohne Instinkt sey, und daß dieß instinktlose Wesen den Charakter seines Geschlechts ausmache. Er hat alle Instinkte, die ein Erdenthier um ihn bessiet, nur hat er sie alle, seiner Organisation nach,

ju einem feinern Verhaltniß gemilbert.

Das Kind im Mutterleibe scheint alle Buftande durchgehen zu muffen, die einem Erdgeschopfe gu= fommen fonnen. Es schwimmt im Baffer, es liegt mit offnem Munde; fein Riefer ift groß, eh feine Lippe ihn bedecken fann, die fich nur fpat bildet; sobald es auf die Welt kommt, schnappt es nach Luft, und Caugen ift feine ungelernte erfte Berrichtung. Das ganze Werf der Verdauung und Nahrung, des Sungers und Durfts geht instinttmäßig oder burch noch dunklere Triebe feinen Gang fort. Die Mus= feln = und Beugungsfrafte ftreben eben alfo gur Ent= widelung, und ein Mensch darf nur durch Affest ober Krantheit wahnfinnig fenn, fo fiehet man bei ihm alle thierischen Triebe. Noth und Gefahr entwickeln bei Menschen, ja bei gangen Nationen, die anima=

lisch leben, auch thierische Geschicklichkeiten, Sin= ne und Rrafte.

Alfo sind dem Menschen die Triebe nicht sowoht geraubt, als bei ihm unterdruckt und unter die Berrschaft der Nerven und der feinern Sinne ge= ordnet. Ohne fie fonnte auch bas Gefchopf, bas noch großentheils Thier ift, gar nicht leben.

Und wie werden sie unterdrückt? Wie bringt die Ratur fie unter die Berrichaft der Rerven? Laffet uns ihren Gang von Kindheit auf betrachten! er zeigt une das, mas man oft fo thoricht ale menfch= liche Schwachheit bejammert bat, von einer gang andern Geite.

Das menschliche Kind fommt schwacher auf bie Welt, als feins der Thiere: offenbar weil es zu einer Proportion gebildet ift, die im Mutterleibe nicht ausgebildet werden fonnte. Das vierfüßige Thier nahm in feiner Mutter vierfußige Gestalt an und gewann, ob es gleich anfangs eben fo unpropor= tionirt am Ropfe ift, wie der Menfch, zulett volli= ges Berhaltniß: ober bei nervenreichen Thieren, die ihre Jungen fcwach gebaren, erftattet fich boch bas Verhaltniß der Arafte in einigen Bochen und Tagen. Der Menfch allein bleibt lange fcmach: benn fein Gliederbau ift, wenn ich fo fagen darf, dem Saup= te zuerschaffen worden, das übermäßig groß in Mutterleibe zuerft ausgebildet ward und alfo auf die Welt tritt. Die andern Glieder, die ju ihrem Wachsthum irbifche Dahrungemittel, Luft und Bewegung brauchen, kommen ihm lange nicht nach, ob fie gleich durch alle Jahre der Kindheit und Jugend du ihm, und nicht das Saupt verhaltnismaßig zu ih=

nen wachset. Das schwache Rind ift alfo, wenn man will, ein Invalide seiner obern Krafte, und die Natur bildet diese unabläßig und am frühesten weiter. Che bas Rind geben lernt, lernt es feben, boren, greifen und die feinste Medanit und Mestunft diefer Sinne üben. Es übt fie fo inftinktmäßig ale das Thier, nur auf eine feinere Beife. Nicht durch angeborne Fertigkeiten und Runfte; benn alle Aunstfertigkeiten der Thiere sind Folgen groberer Reize; und waren diese von Kindheit an herrschend da, so bliebe der Mensch ein Thier, so wurde er, da er schon alles fann, ehe er's lernte, nichts menschliches lernen. Ent= weder mußte ihm also die Vernunft als Instinkt an= geboren werden, welches fogleich als Widerspruch er= hellen wird, oder er mußte, wie es ift, schwach auf die Welt tommen, um Vernunft gu lernen.

Von Kindheit auf lernet er diese und wird, wie sum fünstlichen Gange, so auch zu ihr, zur Freiheit und menschlichen Sprache, durch Runft gebildet. Der Sangling wird an die Bruft der Mutter über ihrem Bergen gelegt: die Frucht ihres Leibes wird der Zögling ihrer Arme. Seine feinsten Sinne, Auge und Ohr, erwachen zuerst und werden durch Gestalten und Tone geleitet; - wohl ihm, wenn sie glücklich geleitet werden! Allmälig entfaltet sich fein Gesicht und hangt am Auge der Menfchen um ihn her, wie fein Ohr an der Sprache der Menschen hangt und durch ihre Gulfe die erften Begriffe un= terscheiden lernet. Und so lernet seine Sand allmå= lig greifen; nun erft ftreben feine Glieder nach eigner Uebung. Er war zuerst ein Lehrling der zwei fein= ften Sinne: denn der funftliche Inftinft, der ihm

angebildet werden soll, ist Vernunft, Humanistät, menschliche Lebensweise, die kein Thier hat und lernet. Auch die gezähmten Thiere nehmen nur thierisch einiges von Menschen an, aber nie werden nicht Menschen.

Hieraus erhellet, mas menschliche Vernunft fen: ein Rame, der in den neuern Schriften fo oft als ein angebornes Automat gebraucht wird und als foldes nichts als Misdeutung gibt. Theoretisch und praktisch ift die Vernunft nichts als etwas Vernommenes, eine gelernte Proportion und Nichtung der Ideen und Krafte, zu welcher der Mensch nach seiner Draanisation und Lebensweise gebildet worden. Gine Vernunft der Engel fennen wir nicht: so wenig als wir den innern Zustand ei= nes tiefern Geschopfe unter une innig einsehn; die Vernunft bes Menschen ist menschlich. Von Kindheit auf vergleicht er Ideen und Eindrucke fei= ner zumal feinern Sinne, nach ber Feinheit und Wahrheit, in der sie ihm diese gewähren, nach der Angahl, die er empfängt und nach der innern Shnellfraft, mit der er fie verbinden lernet. Das hieraus entstandene Eins ift sein Gedanke, und die mancherlei Verknupfungen diefer Gedanken und Empfindungen zu Urtheilen von dem, was mahr und falfch, gut und bofe, Glud und Unglud ift - bas ift feine Bernunft, bas fortgebende Werk der Bilbung des menschlichen Lebens. Gie ift ihm nicht angeboren, sondern er hat sie erlangt; und nachdem die Eindrücke waren, die er erlangte, die Vorbilder, benen er folgte; nachdem die innere Kraft und Energie war, mit ber er diefe mancherlei Gindrude.

aur Proportion seines Innersten verband: nachdem ist auch seine Vernunft reich oder arm, frank oder gefund, verwachsen oder wohlerzogen, wie fein Kor= per. Täuschte uns die Natur mit Empfindungen ber Sinne: fo mußten wir uns, ihr zu Folge, tau= fchen laffen; nur fo viele Menfchen einerlei Ginne hatten, so viele tauschten sich gleichformig. Tauschen und Menschen, und wir haben nicht Kraft ober Organ, die Tauschung einzusehen, und die Eindrucke zur beffern Proportion zu fammeln: fo wird unfre Vernunft fruppelhaft und oft fruppelhaft auf's gange Leben. Eben weil der Mensch alles lernen muß, ja weil es fein Juftinft und Beruf ift, alles, wie feinen geraden Bang, ju lernen: fo lernt er auch nur durch Fallen gehen und fommt oft nur durch Irren gur Wahrheit; indeffen fich das Thier auf feinem vierfußigen Gang ficher fortträgt: denn die ftarfer ausgedruckte Proportion feiner Sinne und Triebe ift fein Fuhrer. Der Menfch hat den Konigsvorzug, mit hohem Haupte, aufgerichtet weit umber zu schauen, freilich alfo auch vieles dunkel und falfch zu feben, oft fogar feine Schritte zu ver= geffen und erft durch Straucheln erinnert zu werden, auf welcher engen Basis das ganze Ropf= und Ber= zensgebaude feiner Begriffe und Urtheile rube. Inbeffen ift und bleibt er, feiner hohen Berftan= de sbestimmung nach, was fein anderes Erden= geschopf ift, ein Gottersohn, ein Konig der Erde.

Um die Hoheit dieser Bestimmung zu fühlen, lasset und bedenken, was in den großen Gaben Vernunft und Freiheit liegt, und wieviel die Natur gleichsam wagte, da sie dieselben einer so

schwachen vielfachgemischten Erdorganisation, als ber Mensch ift, anvertraute. Das Thier ift nur ein gebückter Sklave; wenn gleich einige edlere der= felben ihr Saupt empor beben oder wenigstens mit vorgerecktem Salfe sich nach Freiheit fehnen. Ihre noch nicht zur Vernunft gereifte Seele muß noth= durftigen Trieben dienen, und in diefem Dienfte fich erft jum eignen Gebrauche ber Sinne und Reigungen von fern bereiten. Der Mensch ift ber erfte Freigelaffene der Schopfung; er ftehet auf= recht. Die Dage bes Guten und Bofen, des Kalichen und Wahren bangt in ihm: er fann forfchen, er foll mablen. Wie die Natur ihm zwo freie Bande ju Werfzeugen gab und ein überblickendes Auge, seinen Gang zu leiten: so hat er auch in sich die Macht, nicht nur bie Gewichte zu ftellen, fondern auch, wenn ich so sagen barf, selbst Bewicht ju fenn auf der Wage. Er kann dem truglichsten Irrthum Schein geben und ein freiwillig Betroge= ner werden: er fann die Retten, die ibn, feiner Natur entgegen, feffeln, mit der Beit lieben lernen und sie mit mancherlei Blumen befranzen. Wie es also mit der getäuschten Vernunft ging, gehet's auch mit der migbranchten oder gefeffelten Freiheit: fie ift bei den meiften das Berhaltnif der Krafte und Triebe, wie Bequemlichfeit ober Gewohnheit fie festgestellt haben. Selten blickt der Mensch uber biefe hinaus, und fann oft, wenn niedrige Triebe ihn fesseln und abscheuliche Gewohnheiten ihn bin= ben, årger als ein Thier werben.

Indessen ift er, auch seiner Freiheit nach, und selbst im ärgsten Migbrauche berselben, ein Konig.

Er barf doch wählen, wenn er auch bas Schlechteste wählte; er kann über sich gebieten, wenn er sich auch anm Medrigsten aus eigner Bahl bestimmte. Vor dem Ausehenden, der diese Krafte in ihn legte, ist freilich sowohl seine Vernunft als Freiheit begrenzt, und sie ist glucklich begrenzt, weil, der die Quelle schuf, auch jeden Ausfluß derfelben kennen, vorher= sehen und so zu lenken wissen mußte, daß ansschweifendste Bach seinen Sanden nimmer ent= rann; in der Cache felbst aber und in der Natur des Menschen wird dadurch nichts geandert. Er ist und bleibt fur sich ein freies Geschopf, obwohl die allumfassende Gute ibn auch in feinen Thorheiten um= faffet und diefe zu feinem und dem allgemeinen Be= ften lenket. Wie kein getriebenes Geschof der Atmosphare entstehen fann, aber auch, wenn es zu= ruckfällt, nach einen und benfelben Naturgefeßen wirket: fo ift der Mensch im Irrthume, und in der Wahrheit, im Kallen und Wiederaufstehen Mensch, zwar ein schwaches Kind, aber doch ein Freigebor= ner: wenn noch nicht vernunftig, so doch einer besfern Vernnnft fabig, wenn noch nicht zur humanität ge= bildet, so doch zu ihr bildbar. Der Menschenfres= fer in Neusecland und Fenelon, der verworfene Pescherei und Newton, sind Geschöpfe einer und derfelben Gattung.

Nun scheint es zwar, daß auf unfrer Erde alle ihr mögliche Verschiedenheit auch im Gebrauche dies ser Gaben statt finden sollte; und es wird ein Stusfengang sichtbar vom Menschen, der zunächst an's Thier grenzt, bis zum reinsten Genius im Menschenbilde. Wir durfen uns auch hierüber nicht wuns

bern, da wir die große Gradation der Thiere unter und feben, und welch einen langen Beg die Natur nehmen mußte, um die fleine auffproffende Blutbe von Vernunft und Freiheit in une organisirend vorzubereiten. Es scheint, daß auf unfrer Erde' alles fenn sollte, was auf the moglich war, und nur dann werden wir uns die Ordnung und Weisheit diefer reichen Rulle genugfam erflaren fonnen, wenn wir, einen Schritt weiter, den 3wed überseben, wozu fo mancherlet in diefem großen Garten der Matur sproffen mußte. Sier feben wir meiftens nur Befete der Nothdurft obwalten: denn die gange Erde auch in ihren wildesten Entlegenheiten follte bewohnt werden; und nur der, der fie fo fern ftrecte, weiß die Urfache, warum er auch Peschereis und Reusee= lander in diefer feiner Welt gulief. Dem große= sten Verächter des Menschengeschlechts ist's indessen unlängbar, daß, in fo viel wilbe Ranken Vernunft und Freiheit unter den Kindern der Erde aufgeschof= fen find, diefe edlen Gewächse unter dem Lichte ber himmlischen Sonne auch schone Fruchte getragen ha= ben. Kast unglaublich ware es, wenn es uns die Geschichte nichte sagte, in welche Soben sich der menfchliche Berftand gewagt, und der schaffenden, erhaltenden Gottheit nicht nur nachzuspähen, fon= dern auch ordnend nachzufolgen fich bemuht hat. Im Chaos der Wefen, das ihm die Ginne geigen, bat er Etabeit und Verstand, Gesete ber Ordnung und Schonheit gesucht-und gefunden. Die verborgenften Rrafte, die er von innen gar uicht kennet, bat er in ihrem außern Gange belauscht, und der Bewegung, ber Bahl, bem Mag, bem Leben, fogar bem

Dafenn nachzesvurt, wo er diefelben im Simmel und auf Erden nur wirfen fah. Alle feine Berfuche hieruber, felbst mo er irrte oder nur traumen fonn= te, find Bemeife feiner Majefiat, einer gottabnli= den Kraft und Sobeit. Das Wefen, bas alles fouf, hat wirklich einen Strahl feines Lichts, einen Abdruck ber ihm eigensten Krafte in unfre schwache Organisation gelegt; und fo niedrig der Mensch ift, fann er gu fich fagen: "ich habe etwas mit Gott gemein; ich befige Sabigfeiten, bie der Erhabenfte, den ich in feinen Werfen fenne, auch haben muß, benn er hat fie rings um mich geoffenbaret." Au= genicheinlich mar biefe Mehnlichfeit mit ihm felbft bie Summe aller feiner Erdefchopfung. Er fonnte auf diesem Schauplage nicht hoher hinauf; er unterließ aber auch nicht, bis gur ihr hinaufgu= steigen, und die Reihe feiner Organisation gu die= fem bochften Puntte hinaufzufuhren. Desmegen ward auch der Bang ju ihm bei aller Berfchieden= beit der Gestalten fo einformig.

Gleicherweise hat auch die Freiheit im Menschengebilde edle Früchte getragen und sich sowohl in dem, was sie verschmähte, als was sie unternahm, ruhmwürdig gezeiget. Daß Menschen dem unsteten Juge blinder Triebe entsagten und freiwillig den Bund der Che, einer geselligen Freundschaft, Unterstützung und Treue auf Leben und Tod knupsten; daß sie ihrem eignen Willen entsagten und Gesetze über sich herrschen lassen wollten, also den immer unvollsommenen Versuch einer Regierung durch Menschen über Menschen festsstellten und ihn mit eignem Blute und Leben schiftelten und ihn mit eignem Blute und Leben schift

ten; daß edle Manner fur ihr Baterland fich bingaben und nicht nur in einem fturmischen Augenblicke ihr Leben, sondern, was weit edler ift, die gange Mube ihres Lebens durch lange Rachte und Tage, durch Lebensjahre und Lebensalter unverbroffen für nichts hielten, um einer blinden un= bankbaren Menge, wenigstens nach ihrer Meinung, Wohlseyn und Ruhe zu schenken; daß endlich gotterfullete Beife aus edlem Durfte fur die Bahr= heit, Freiheit und Gludfeligfeit unfers Geschlechtes Schmach und Verfolgung, Armuth und Noth willig übernahmen und an dem Gedanken fest= bielten, daß fie ihren Brudern das edelfte Gut, beffen fie fabig maren, verschafft oder befordert hatten - wenn dieses alles nicht große Menschen= tugenden und die fraftvollesten Bestrebungen der Selbftbeftimmung find, die in und lieget, fo fenne ich teine andre. 3mar waren nur immer we= nige, die hierin dem großen Saufen vorgingen und ibm als Aerzte beilfam aufzwangen, was diefer noch nicht felbst zu erwählen wußte, eben diese weni= gen aber waren die Bluthe des Menschengeschlechte, unsterbliche freie Gotterfohne auf Erden. Ihre ein= zelnen Namen gelten fatt Millionen.

Der Menich ift zur garteften Gesundheit, zu= gleich aber zur ftarksten Daner, mithin zur Ausbreitung über die Erde organistret.

Mit dem aufgerichteten Gange gewann der Mensch eine Zartheit, Wärme und Stärke, die kein Thier erlangen konnte. Im Stande der Wildheit wäre er großentheils, insonderheit auf dem Nücken, mit Haaren bedecket; und das wäre denn die Decke, über deren Entziehung der ältere Plinius die Natur so jammernd auklagt. Die wohlthätige Mutter hat dem Menschen eine schönere Hülle gegeben, seine zarte und doch so harte Haut, die den Unfällen jeder Jahreszeit, den Abwechslungen jedes Klima zu widerstehen vermag, wenn einige Kunst, die diefem Geschöpf zweite Natur ist, Hülse leistet.

Und zu dieser sollte ihn nicht nur die nackte Durftigfeit, sondern etwas Menschlicheres und Schoeneres, die holde Scham, leiten. Was auch einige Philosophen sagen mögen: so ift sie dem Menschen, ja schon ein dunkles Analogon derselben einigen Thierarten, natürlich: denn auch die Aeffinn bedecket sich und der Elephant suchet zur Begatung einsame dunkle Wälder. Wir kennen beinahe keine so thierische Nation \*) auf der Erde, die nicht, zumal bei den Weibern, von den Jahren au, da die

<sup>\*)</sup> Mir find nur zwei gang nackte Nationen bekannt, die aber auch in einer thierischen Wildheit leben: bie Peschereis an der äußersten Spige von Side Amerika, ein Muswurf andrer Nationen, und ein

Triebe erwachen, die Bededung liebe; jumal auch die empfindliche Bartheit diefer Theile und andere Umftande eine Sulle forbern. Roch ehe ber Menfch alfo feine andern Glieber gegen die Buth ber Glemente, gegen ben Stich der Infekten durch Rleiber ober Salben gu schugen suchte, führte ihn eine Art finnlicher Defonomie bes fcnellften und nothwendigften Triebes auf die Berhullung. Unter allen edlern Thieren will bas Weib gesuchet fenn und bietet fich nicht bar: fie erfullet bamit unwiffend Absichten der Natur; und bei ben Menschen ift das gartere Beib auch die weise Bewahrerinn ber holdseligen Scham, die bei ber aufrechten Be= stalt fich gar bald entwickeln mußte -

Alfo bekam der Mensch Kleidung, und wobald er diese und einige andre Kunst hatte, war er ver= mogend, jedes Klima ber Erde auszudauern und in Besit zu nehmen. Wenige Thiere, fast ber Sund allein, haben ihm in alle Begenden nachfol= gen fonnen; und boch, mit welcher Beranderung ihrer Gestalt, mit welcher Abartung ihres ange= bornen Teinperaments! Der Mensch allein hat sich am wenigsten und in wefentlichen Theilen gar nicht verandert. Man erstaunt, wie gang und einfor= mig fid feine Ratur erhalten, wenn man die 21b= anderungen feiner wanderuden Mitbruder unter ben Thieren fiehet. Geine garte Natur ift fo bestimmt, fo vollfommen organisiret, daß er auf einer boch=

wildes Bolf bei Urafan und Pegu, bas mir in ben bortigen Gegenten noch ein Rathfel ift, ob ich's gleich in einer ber neueften Reifen (Mackintosh travels. T. I p. 341, Lond. 1782.) bestätigt finde.

sten Stufe stehet, und wenige Varietaten, bie nicht einmal Anomalien zu nennen sind, sich an

ihm möglich fanden.

Wodurch nun dieses? Abermals durch seine aufrechte Gestalt; durch nichts andres. Gingen wir wie Bar und Affe, auf allen Vieren, so lasset uns nicht zweiseln, daß auch die Menschenracen, (wenn mir das unchle Wort erlaubt ist) ihr eingeschränktes Vaterland haben und nie verlassen würden. Der Menschenbar wurde sein kaltes, der Menschenaffe sein warmes Vaterland lieben; so wie wir noch gewähr werden, daß, je thierischer eine Nation ist, desto mehr ist sie mit Banden des Leibes und der Seele an ihr kand und Kilma besestiget.

Wis die Natur den Menschen erhob, erhob sie ihn zur herrschaft über die Erde. Seine aufrechte Gestalt gab ihm mit einem seiner organisirten Baue auch einen kunstlichern Blutumlauf, eine vielartisgere Mischung der Lebenssäfte, also auch jene in=nigere, festere Temperatur der Lebenswärme, mit der er allein ein Bewohner Siberiens und Afrika's seyn konnte. Nur durch seinen ausgerichteten, kunstlichern, organischen Bau ward er vermögend, eine hist und Kälte zu ertragen, die kein andres Erdengeschöpf umfasset und sich bennoch nur im kleinsten Maß zu verändern.

Nun ward mit diesem garten Bau und mit allem, was daraus folgte, auch freilich einer Reihe von Krankheiten die Thure geöffnet, von denen bas Thier nichts weiß, und die Moskati \*) be-

<sup>\*)</sup> Bom forperlichen mefentlichen Unterschiede ter Thiere und Menichen. Göttingen 1771.

redt herzählet. Das Blut, bas seinen Rreislauf in einer aufrechten Maschine verrichtet; bas Berg, das in eine schiefe Lage gedrängt ift; die Ginge= weide, die in einem stehenden Behaltniffe ihr Wert treiben - allerdings sind diese Theile bei uns mehreren Gefahren ber Berruttung ausgesett, als in einem thierischen Korper. Insonderheit, scheint es, muß das weibliche Geschlecht seine großere Bartheit auch theurer als wir erfaufen. Indeffen ift auch hierin die Wohlthat ber Natur taufendfach erseßend und mildernd! denn unfre Gefundheit, unfer Wohlfenn, alle Empfindungen und Reize un= fere Wefens find geiftiger und feiner. Rein Thier genießt einen einzigen Augenblick menschlicher Ge= fundheit und Freude; es koftet feinen Tropfen des Rektarftroms, den der Mensch trinkt; ja, auch blos torperlich betrachtet, find feine Krantheiten zwar weniger an ber Bahl, weil sein Körperbau grober ift, aber bafur besto fortwirfender und fester. Sein Bellengewebe, feine Mervenhaute, feine Arterien, Anochen, fein Gehirn fogar ift harter als das unfre; daher auch alle Landthiere rings um den Menschen (vielleicht den einzigen Elephanten außgenommen, der in feinen Lebensperioden uns nabe fommt) furger als der Mensch leben und des Todes der Natur, d.i. an einem verhartenden Alter, viel früher als er sterben. Ihn hat also die Natur reichten Leven dertablit, un aelundeffen, frenken faffen founte. Michts hilft fich vielartiger und leichter, als die vielartige, menschliche Ratur; und es haben alle Ausschweifungen bes Wahnsinns und

der Laster, deren freilich kein Thier sähig ist, dazu gehört, unste Maschine in dem Maß, wie sie in manchen Ständen geschwächt und verdorben ist, zu schwächen und zu verderben. Wohlthätig hatte die Natur jedem Klima die Kräuter gegeben, die seinen Krankheiten dienen, und nur die Verwirrung aller Klimate hat auß Europa den Pfuhl von Uebeln machen können, den kein Volk, daß der Natur gemäß lebet, bei sich sindet. Indessen auch für diese selbsterrungenen Uebel hat sie uns ein selbsterrungenes Gute gegeben, daß einzige, dessen wir dasur werth waren, den Arzt, der, wenn er der Natur solget, ihr aushilft, und wenn er ihr nicht solgen darf oder kann, den Kranken wenigstens wissenschaftlich begräbt.

Und o welche mutterliche Sorgfalt und Beis= heit der göttlichen Haushaltung war's, die auch die Lebensalter und die Dauer unfere Beschlechts be= stimmte! Alle lebendigen Erdgeschöpfe, die sich bald zu vollenden haben, wachfen auch bald; sie werden fruh reif und find schnell am Biele des Lebens. Der Mensch, wie ein Baum des Himmels aufrecht ge= pflangt, wachst langfam. Er bleibt, gleich dem Elephanten, am langften im Mutterleibe; die Jahre feiner Jugend dauern lange, unvergleichbar langer als irgend eines Thieres. Die gluckliche Zeit alfo zu lernen, zu wachsen, sich seines Le= ju geniegen, jog die Ratur fo lange ale fie fie zieben fonnte. Manche Thiere find in wenigen Jahren, Tagen, ja beinahe icon im Augenblide der Geburt ausgebildet: sie sind aber auch desto unvollkomme=

ner und fterben befto fruber. Der Menfch muß am langften lernen, weil er am meiften gu lernen bat, ba bei ihm alles auf eigen erlangte Fertigfeit, Bernunft und Kunft ankommt. Burde nachher auch burch das unnennbare Beer der Bufalle und Gefah= ren fein Leben abgekurzet: fo hat er doch feine for= genfreie lange Jugend genoffen, da mit feinem Korver und Geifte auch die Welt um ihn her wuchs, ba mit feinem langfam beraufsteigenden, immer er= weiterten Gesichtsfreise auch ber Kreis seiner Soff= nungen fich weiterte und fein jugendlich edles Berg in rafcher Reugier, in ungedulbiger Schwarmerei fur alles Große, Gute und Schone immer heftiger schlagen lernte. Die Bluthe bes Geschlechtstriebes entwickelt fich bei einem gefunden, ungereigten Menfchen später als bei irgend einem Thiere: benn er soll lange leben und ben edelsten Saft feiner Seelen = und Leibesfrafte nicht zu fruh verschwenden. Das Infeft, bas der Liebe fruh bienet, flirbt auch fruh; alle feuschen einpaarigen Thiergeschlechter leben langer, als die ohne Che leben. Der lufterne Sahn ftirbt bald; die treue Waldtaube fann 50 Jahre leben. Fur den Liebling der Natur biente= den ist also auch die Ehe geordnet; und die ersten frischesten Jahre seines Lebens soll er gar als eine eingehüllte Anospe der Unschuld sich felbst leben. Es folgen darauf lange Jahre der mannlichen und beiterften Rrafte, in benen feine Bernunft reift, die bei bem Menfchen, fogar mit ben Beugungsfraften, in ein den Thieren unbefanntes hohes Alter hinauf grunet; bis endlich der fanfte Tod fommt und den fallenten Staub sowohl als den ein= geschlossenen Geist von der ihnen selbst fremden Zufammenfügung erlöset. Die Natur hat also an die brechliche Hütte des menschlichen Leibes alle Kunst verwandt, die ein Gebilde der Erde fassen konnte; und selbst in dem, was das Leben kürzt und schwächet, hat sie wenigstens den kürzern mit dem empfindlichern Genuß, die aufreibende mit der inniger gefühlten Kraft vergolten.

## VI.

Bur Humanitat und Religion ift der Mensch
gebildet.

Ich wünschte, daß ich in das Wort Humanistät alles fassen könnte, was ich bisher über des Menschen edle Bildung zur Vernunft und Freiheit, zu seinern Sinnen und Trieben, zur zartesten und stärkten Gesundheit, zur Erfüllung und Beherrschung der Erde gesagt habe: denn der Mensch hat kein edleres Wort für seine Bestimmung, als er seibst ist, in dem das Bild des Schöpsers unsere Erde, wie es hier sichthar werden konnte, abgedruckt lebet. Um seine edelsten Psichten zu entwickln, dürsen wir nur seine Gestalt zeichnen.

Alle Triebe eines lebendigen Wesens lassen sich auf die Erhaltung sein selbst und auf eine Theilnehmung oder Mittheilung an Andre zurücksühren. Das organische Gebäude des Meuschen gibt, wenn eine höhere Leitung dazu kommt, diesen Neigungen die erlesenste Ordnung. Wie die gerade Linie die sessesse ist, so hat auch der Menfch jur Befchugung feiner von außen ben flein= ften Umfang, von innen die vielartigfte Schnell= fraft. Er ftebet auf der fleinften Bafis, und fann alfo am leichteften feine Glieder beden; der Punft feiner Schwere fallt zwischen die lenksamsten und ftarkften Suften, die ein Erdengeschöpf hat, und wo fein Thier die regfame Starte des Menfchen beweifet. Geine gedrudtere eherne Bruft, und die Werkzeuge der Arme eben an diefer Stellung geben ihm von oben den weitesten Umfreis der Vertheidigung, fein Berg zu bewahren, und feine edelften Lebenstheile vom haupte bis zu den Knien bingb zu schirmen. Es ift feine Kabel, daß Menfchen mit Lowen gestritten und fie übermannt haben: ber Afrifaner nimmt es mit mehr als Einem auf, wenn er Behutfamfeit, Lift und Gewalt verbindet. Indeffen ift's mahr, daß der Bau des Menschen vorzüglich auf die Vertheidigung, nicht auf den An= griff gerichtet ift: in diefem muß ihm die Runft gu Bulfe tommen, in jener aber ift er von Ratur das fraftigfte Geschopf ber Erde. Seine Gestalt felbst lehret ihn also Friedlichfeit, nicht räuberische Mordvermuftung - ber humanitat erftes Merfmal.

2. Unter den Trieben, die sich auf Andre beziehen, ist der Geschlechtstrieb der mächtigste; auch er ist bei'm Menschen dem Bau der Humanität zugeordnet. Bas bei dem viersuptgen Ther, selbst bei dem schamhaften Elephanten, Begattung ist, ist bei ihm, seinem Bau nach, Kuß und Umarmung. Kein Thier hat die menschliche Lippe, deren seine Oberrinne bei der Frucht des Mutterzleibes im Antlik am spätesten gebildet wird

gleichsam die lette Bezeichnung des Fingers der Liebe, daß diese Lippe sich schon und verstandreich schließen sollte. Bon keinem Thier also gilt ber schamhafte Ausdruck der alten Sprache, daß es fein Beib erkenne. Die alte Kabel fagt, daß beide Geschlechter einst, wie Blumen, eine Androgene gewesen aber getheilt worden; sie wollte mit diefer und andern sinnreichen Dichtungen, als Kabel, den Vorzug der menschlichen Liebe vor den Thieren ver= hullet sagen. Auch daß der menschliche Trieb nicht wie bei diesen schlechthin einer Jahrszeit unterworfen ift, (obwohl über die Revolutionen hiezu im menfch= lichen Körper noch keine tuchtige Betrachtungen angestellet worden), zeigt offenbar, daß er nicht von der Nothwendigkeit, sondern vom Liebreig abhan= gen, der Vernunft unterworfen bleiben, und einer freiwilligen Mäßigung fo überlaffen werden follte, wie alles, was der Mensch um und an sich traget. And die Liebe follte bei dem Menfchen human fenn. Dazu bestimmte die Ratur, außer feiner Geftalt, and die fpatere Entwicklung, die Daner und das Verhaltniß des Triebes in beiden Gefchlech= tern; ja, fie brachte diefen unter bas Gefet eines gemeinschaftlichen freiwilligen Bundes und der freundschaftlichsten Mittheilung zweier Wefen, die sich durch's ganze Leben zu Einem vereint fuhlen.

3. Da außer der mittheilenden Liebe alle andern zärtlichen Affekte sich mit der Theilnehmung begnügen: so hat die Natur den Menschen unter allen Lebendigen zum theilnehmend stengeschaffen, weil sie ihn gleichsam aus allem gesormt,

und jedem Reich ber Schöpfung in dem Verhaltniß abulich organifirt bat, ale er mit demfelben mitfub= len follte. Gein Fiberngebande ift fo elaftifch fein und gart, und fein Mervengebande fo verschlungen in alle Theile feines vibrirenden Wefens, daß er als ein Anglogon der alles durchfühlenden Gottheit fich beinahe in jedes Beschopf fegen und gerade in bem Dag mit ihm empfinden fann, ale das Ge= schopf es bedarf, und fein Ganges es ohne eigene Berruttung, ja felbft mit Gefahr berfelben, leibet. Much an einem Baum nimmt unfre Maschine Theil, fofern fie ein machfender grunender Baum ift, und es gibt Menschen, die den Sturg oder die Berftum= melung beffelben in feiner grunenden Jugendgeftalt forperlich nicht ertragen. Seine verdorrete Krone thut und leid; wir trauern um eine verwelkende liebe Blume. Auch das Krummen eines zerquetich= ten Wurms ift einem garten Menfchen nicht gleich= gultig; und je vollfommener bas Thier ift, je mehr es in feiner Organisation und nabe fommt, besto mehr Sympathie erregt es in feinem Leiden. Es haben harte Nerven dagn gehort, ein Gefcopf le= bendig zu öffnen und in feinen Budungen zu behor= chen; nur der unerfattliche Durft nach Ruhm und Wiffenschaft konnte allmalig dieß organische Mitge= fuhl betäuben. Bartere Beiber tonnen fogar die Beralicderung eined Sahton nicht autage. fir ..... punden Schmerz in jedem Gliede, das vor ihren Augen gewaltsam zerftort wird, besonders je garter und edler die Theile felbft merden. Gin durchmuhl= tes Eingeweibe erregt Grauen und Abscheu; gerschnittenes Berg, eine zerspaltene Lunge,

gerftortes Behirn fibneidet und flicht mit dem Meffer in unfre eignen Glieber. Um Leichnam eines geliebten Todten nehmen wir noch in feinem Grabe Theil: wir fühlen die falte Sohle, die er nicht mehr fublet, und Schauder überläuft uns, wenn wir fein Gebein nur berühren. Go fympathetifch webte die allgemeine Mutter, die alles aus sich nahm, und mit allem in der innigsten Sympathie mitfuhlet, den menschlichen Rorver. Gein vibri= rendes Kibernspftem, sein theilnehmendes Nerven= gebäude hat des Aufrufe der Bernunft nicht nothig: es fommt ihr zuvor, ja es seket sich ihr oft måchtig und widersinnig entgegen. Der Umgang mit Bahn= finnigen, an denen wir Theil nehmen, erregt felbit Wahnsinn, und besto eber, je mehr sich ber Mensch davor furchtet.

Sonderbar ist's, daß das Gehör so viel mehr als das Gesicht beiträgt, dieß Mitgesühl zu erwecken und zu verstärken. Der Seuszer eines Thiers, das ausgestoßene Geschret seines leidenden Körpers zieht alle ihm ähnlichen herbei, die, wie oft bemerkt ist, traurig um den Winselnden stehn und ihm gerne helsen möchten. Auch bei den Meuschen erregt das Gemählde des Schmerzes eher Schrecken und Graussen als zärtliche Mitempsindung; sobald uns aber nur ein Ton des Leidenden rust, so verlieren wir die Fassung und eilen zu ihm: es geht uns ein Stich der des Auges zum lebendigen Wesen macht, also alle Erinnerungen eigner und fremder Gesühle zurückbringt und aus Einen Punkt vereinet? Oder gibt es, wie ich glaube, noch eine tiesere organische

Urfache? Genug, die Erfahrung ist wahr, und sie gefat bei'm Menfchen ben Grund feines großern Mitgefühls burch Stimme und Sprache. An dem, was nicht feufzen kann, nehmen wir weniger Theil, weil ed ein lungenlofes, ein unvollkomme= nes Geschöpf ift, une minder gleich organisiret. Einige Taub = und Stummgeborne haben entfestiche Belfviele vom Mangel bes Mitgefühls und ber Theilnehmung an Menschen und Thieren gegeben; und wir werden bei den wilden Bolferschaften noch Proben genug davon bemerken. Indeffen auch bet ihnen noch ift bas Gefen ber Ratur unverkenn= bar. Die Bater, die, von Roth und Sunger ge= zwungen, ihre Kinder dem Tode opfern, welhen fiein Mutterleibe bemfelben, ebe fie ihr Muge gefeben, ehe fie ihre Stimme gehort haben; und mande Kindemorderinn befannte, daß ihr nichte fo schwer geworden und fo lang im Gedachtniß geblieben sep, als der erste weinende Laut, die flebende Simme bes Rindes.

4. Schön ist die Kette, an der die allsühlende Mütter die Mitempsindungen ihrer Kinder halt, und sie von Gliede zu Gliede hinausbildet. Wo das Geschöpf noch stumpf und roh ist, kaum für sich zu sorz gen fähig, da ward ihm auch die Sorze für seine Kinder nicht anvertrauet. Die Vögel brüten und erziehen ihre Jungen mit Mutterliebe; der sinnlose Strauß dagegen gibt seine Eier dem Sande. "Ervergisset," sagt jenes alte Buch von ihm, "daß eine Klaue sie zertrete oder ein wildes Thier sie verderbe: denn Gott hat ihm die Weisheit genommen und hat ihm keinen Verstand mitgetheilt." Durch eine

und dieselbe organische Ursache, dadurch das Geschopf mehr Gehirn empfängt, empfängt es auch mehr Wärme, gebiert Lebendige oder brütet sie aus, säugt und bekommt mütterliche Liebe. Das lebens diggeborne Geschöpf ist gleichsam ein Anäuel der Nerven des mütterlichen Wesens; das selbstgesäugte Kind ist eine Sprosse der Mutterpsanze, die sie als einen Theil von sich nähret. — Auf dieß innigste Mitgefühl sind in der Hanshaltung des Thiers alle die zarten Triebe gebauet, dazu die Natur sein Ges

schlecht veredeln konnte.

Bei dem Menschen ift die Mutterliebe hoherer Urt, eine Sproffe der humanitat feiner aufgerichte= ten Bildung. Unter dem Auge der Mutter liegt der Säugling auf ihrem Schood und trinkt die zar? tefte und feinfte Speife. Eine thierische und felbst den Korper verunstaltende Urt ift's, wenn Bolfer, von Noth gezwungen, ihre Kinder auf dem Rucken Den größten Unmenschen gahmt die vaterliche und hausliche Liebe: benn auch eine Lowenmutter ift gegen ihre Jungen freundlich. paterlichen Saufe entstand die erfte Gefellschaft, durch Bande des Blute, des Zutrauens und der Liebe verbunden. Alfo auch um die Wildheit der Menschen zu brechen, und sie zum hanslichen Umgange ju gewöhnen, follte die Kindheit unfres Beschlechts lange Jahre dauern; die Natur zwang und hielt es durch garte Bande zusammen, daß es sich nicht, wie die bald ausgebildeten Thiere, zerstreuen und vergeffen fonnte. Nun mard der Bater der Er= gieber feines Cohnes, wie die Mutter feine Gaugerinn gewesen war: und fo ward ein neues Glied

der Humanität geknüpfet. Hier lag nämlich der Grund zu einer nothwendigen menfchlichen Geschelischen Geschlichen Geschelischen Geschenfet von Menschen seine Mehrheit von Menschen seyn könnte. Der Menschift also zur Gesellschaft geboren; das sagt ihm das Mitgefühl seiner Eltern, das sagen ihm die -

Jahre seiner langen Kindheit.

5. Da aber das bloke Mitgefühl des Menschen sich nicht über alles verbreiten, und bei ihm, als einem eingeschränkten, vielorganisirten Wefen, in allem, was fern von ihm lag, nur ein dunkler, oft unfraftiger Führer fenn konnte: fo hatte die richtig=. leitende Mutter seine vielfachen und leife verwebten Alefte-unter eine untruglichere Richtschnur ansam= mengeordnet: dieg ift die Regel ber Gerech= tigfeit und Wahrheit. Aufrichtig ift ber Mensch geschaffen; und wie in seiner Gestalt alles bem Saupt Dienet, wie feine zwei Augen nur Eine Sade feben, feine zwet Obren nur Einen Schall boren; wie die Ratur im gangen Meußern ber Be= fleibung überall Symmetrie mit Ginheit verband, und die Einheit in die Mitte feste, bag bas 3wie= fache allenthalben nur auf sie weise: so murbe auch im Innern das große Gefet der Billigfeit und bes Gleichgewichts bes Menschen Richtschnur: mas bu willt, daß andere bir nicht thun-follen, thue thnen auch nicht; was jene bir thun follen, thue bu auch thnen. Diese unwider= sprechliche Regel ist auch in die Brust bes Unmenschen geschrieben: benn wenn er andre frist, erwartet er nichts, als von ihnen gefressen ju werden. Es ift die Regel des Wahren und Fal-

schen, des Idem und Idem, auf den Bau aller set= ner Sinne, ja ich mochte fagen, auf die aufrechte Geftalt des Menschen selbst gegrundet. Gaben wir schief, oder fiele das Licht also: so hatten wir von feiner Linie Begriff. Ware unfre Organisation ohne Einheit, unfre Gedanten ohne Befonnenheit: fo schweiften wir auch in unfern Sandlungen in regel= lofen Krummen einher, und das menschliche Leben hatte weder Vernunft noch 3med. Das Gefet ber Billigfeit und Wahrheit macht treue Gefellen und Bruder: ja, wenn es Plat gewinnt, macht es aus Feinden felbst Freunde. Der, den ich an meine Bruft drude, drudt auch mich an feine Bruft: fur den ich mein Leben aufopfere, der opfert es auch fur mich auf. Gleichformigfeit ber Gefinnungen alfo, Einheit des Zwecks bei verschiedenen Men= fchen, gleichformige Treue bei Ginem Bunbe hat alles Menschen=, Bolfer= und Thierrecht gestiftet: benn auch Thiere, die in Gefellschaft leben, befolgen der Billigfeit Gefet, und Menfchen, die durch Lift oder Starke davon welchen, sind die inhumansten Geschöpfe, wenn es auch Ronige und Monarchen der Welt waren. Ohne ftrenge Billigkeit und Wahrheit ift feine Vernunft, feine Su= manitat benfbar.

6. Die aufrechte und schone Gestalt des Menschen bildete denselben zur Wohlanständigkeit; benn diese ist der Wahrheit und Villigkeit schone Vienerinn und Freundinn. Wohlanständigkeit des Körpers ist, daß er stehe, wie er soll, wie ihn Gott gemacht hat; wahre Schönheit ist nichts, als die angenehme Form der innern Vollkommenheit

und Gefundheit. Man bente fich bas Gottesgebilde des Menschen durch Nachläßigkeit und falsche Kunst verunziert: bas icone Saar ausgeriffen ober in Klumpen verwandelt, Rase und Ohr durchbohrt und herabgezwungen, den Sals und die übrigen Theile bes Körpers an sich selbst oder durch Rielder verder= bet — man benke sich bieß, und wer wird, selbst wenn die eigensinnigfte Mobe Gebieterinn mare, hier noch Wohlanftandigfeit des geraden und schönen menschlichen Korpers finden? Mit Sitten und Geberden ift es nicht andere; nicht andere mit Bebrauchen, Runften und ber menschlichen Sprache. Durch alle diefe Stude geht alfo Gin' und biefelbe Sumanitat burch, die wenige Bolfer auf ber Erbe getroffen, und hundert durch Barbarei und faliche Runfte verunzieret haben. Diefer humanitat nachzuforschen, ist die achte menschliche Philosophie, die jener Beise vom himmel rief, und die fich im Umgange wie in ber Politie, in Wiffenschaften wie in allen Runften, offenbaret.

7. Endlich ist die Religion die höchste Humanität des Menschen, und man verwundre sich nicht,
daß ich sie hieher rechne. Wenn des Menschen vorzüglichste Sabe Verstand ist, so ist's das Geschäft
des Verstandes, den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung auszuspähen, und denselben, wo
er ihn nicht gewahr wird, zu ahnen. Der menschliche Verstand thut dieß in allen Sachen, Handthierungen und Künsten: denn auch, wo er einer
angenommenen Fertigkeit folget, mußte ein
früherer Verstand den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung sestgeset, und also diese Kunst

eingeführt haben. Nun sehen wir in den Werken ber Natur eigentlich feine Urfache im Innersten ein; wir kennen uns selbst nicht, und wissen nicht, wie irgend etwas in uns wirfet. Allso ift auch bei allen Wirkungen außer uns alles nur Traum, nur Vermuthung und Name; indessen ein wahrer Traum, sobald wir oft und beständig einerlei Wirkungen mit einerlei Urfachen verfnupft feben. Dieg ift ber Sang der Philosophie, und die erfte und lette Phi= losophie ist immer Religion gewesen. Auch bie wil= deften Bolfer haben sich darin geubt: benn fein Volk der Erde ist völlig ohne sie, so wenig als ohne menschliche Vernunftfähigkeit und Gestalt, ohne Sprache und Che, ohne einige menschliche Sitten und Gebrauche gefunden worden. Gie glaubten, wo sie feinen sichtbaren Urheber faben, an unficht= bare Urheber, und forschten also immer doch, so dunkel es war, Ursachen ber Dinge nach. Freilich hielten sie sich mehr an die Begebenheiten, als an die Wesen der Natur, mehr an die fürchterliche und vorübergehende, als an die erfreuende und dauernde Seite; auch famen fie felten fo weit, alle Urfachen unter Eine zu ordnen. Indessen war auch diefer erfte Versuch Religion; und es heißt nichts gesagt, daß Furcht bei ben meiften ihre Gotter erfunden. Die Kurcht, als solche, erfindet nichts: sie weckt blos den Verstand, ju muthmaßen und wahr ober falsch zu ahnen. Sobald der Mensch also seinen Verstand in der leichtesten Anregung brauchen lernte, d. i. sobald er die Welt anders, als ein-Thier, an= fah, mußte er unsichtbare machtigere Wefen vermuthen, die ihm belfen ober ihm schaben. Diese

suchte er sich zu Freunden zu machen oder zu ershalten: und so ward die Religion, wahr oder falsch, recht oder irre geführt, die Belehrerinn der Menschen, die rathgebende Trösterinn ihres so dunkeln,

fo gefahr = und labyrinthvollen Lebens.

Dein, du haft bich beinen Geschopfen nicht un= bezeugt gelaffen, bu ewige Quelle alles Lebens, aller Befen und Formen! Das gebudte Thier em= pfindet dunkel beine Macht und Gute, indem es, feiner Organisation nach, Rrafte und Reigungen ubt; ihm ift der Mensch die sichtbare Gottheit der Erde. Aber den Menschen erhobest du, daß erfelbst, ohne daß er's weiß und will, Urfachen der Dinge nachfrabe, ihren Busammenhang errathe, und Dich also finde, du großer Zusammenhang aller Dinge, Wefen ber Wefen! Das Innere beiner Natur erkennet er nicht, da er feine Kraft eines Dinges von innen einsieht; ja, mann er bich ge= stalten wollte, hat er gefrret und muß irren: benn du bist gestaltlos, obwohl die erste einzige Urfache aller Gestalten. Indeffen ift auch jeder falfche Schimmer von dir dennoch Licht, und jeder trugliche Altar, den er dir baute, ein untrugliches Denfmal nicht nur beines Dasenus, sondern auch der Macht des Menschen, dich zu erkennen und anzübeten. Religion ift also, auch schon als Verstandesübung betrachtet, die bochfte humanitat, die erhabenfte Bluthe ber menfdlichen Geele.

Aber sie ist mehr als dieß: eine Uebung des menschlichen Herzens und die reinste Michtung selner Fähigkeiten und Kräfte. Wenn der Menschzur Freiheit erschaffen ist, und auf der Erde fein Geseth hat, als das er sich felbst auflegt: so muß er das verwildertste Geschopf werden, wenn er nicht bald das Gefet Gottes in der Ratur erkennet und der Vollkommenheit des Vaters als Rind nachstrebet. Thiere find geborne Anechte im großen Saufe ber irdifden Saushaltung; fflavifde Furcht vor Befegen und Strafen ift auch bas gewiffeste Mertmal thierischer Meuschen. Der mahre Mensch ift fret, und gehorcht aus Gute und Liebe: benn alle Gc= fete der Natur, wo er fie einfiehet, find gut, und wo er fie nicht einfiehet, lernt er ihnen mit find= licher Einfalt folgen. Geheft du nicht willig, fag= ten bie Weifen, fo mußt bu geben: bie Regel der Natur andert fich beinetwegen nicht; je mehr du aber die Vollkommenheit, Gute und Schonheit derfelben erkennest, besto mehr wird auch biefe lebendige Form dich jum Nachbilde ber Gott= heft in deinem irdischen Leben bilden. Wahre Religion also ift ein findlicher Gottesbienft, eine Nachahmung des Sochsten und Schönsten im menfclichen Bilde, mithin die innigste Bufriedenheit, die wirffamfte Gute und Menfchenliche.

Und so siehet man auch, warum in allen Religienen der Erde mehr oder minder Menschenahnlichkeit Sottes habe statt finden mussen, entweder
daß man den Menschen zu Gott erhob, oder den
Vater der Welt zum Menschen hinabzog. Eine höhere Gestalt, als die unsre, kennen wir nicht; und
was den Menschen rühren und menschlich machen
soll, muß menschlich gedacht und empfunden sonn.
Eine sinnliche Nation veredelte also die Menschengestalt zur göttlichen Schönheit; andre, die geisti-

ger dachten, brachten Vollkommenheiten des Unsichts baren in Symbole für's menschliche Auge. Selbst ba die Gottheit sich und offenbaren wollte, sprach und handelte sie unter und, jedem Zeitraum anges messen, menschlich. Nichte hat unfre Gestalt und Natur so sehr veredelt, als die Religion: blos und allein weil sie sie auf ihre reinste Bestimmung zurückführte.

Daß mit ber Religion also auch hoffnung und Glaube ber Unfterblichfeit verbunden mar, und durch fe unter ben Menfchen gegrundet wurde, ift aber= mals Natur der Sache, vom Begriff Gottes und der Menschheit beinahe ungertrennlich. Wie? wir find Kinder bes Ewigen, ben wir hier nachahmend erfennen und lieben lernen follen, ju beffen Erfenntnig wir burch alles erwect, ju beffen Nach= ahmung wir durch Liebe und Leid gezwungen werden: und wir erfennen ihn noch fo dunkel, wir ahmen thm fo fdwach und kindisch nach, ja wir feben bie Grunde, warum wir ihn in diefer Organifation nicht anders erkennen und nachahmen fonnen? Und es follte fur und feine andre moglich, fur unfre ge= wisseste beste Unlage follte fein Fortgang wirklich fenn? Denn eben biefe unfre ebelften Rrafte find fo wenig fur biefe Belt; fie ftreben über biefelbe hinüber, weil hier alles der Rothdurft dienet. Und boch fuhlen wir unfern eblern Theil beständig im Kampfe mit biefer Nothburft: gerade bas, was ber 3wed ber Organisation im Menschen Scheinet, findet auf ber Erde gwar feine Geburts =, aber nichts weniger als feine Bollendungsstätte. Dif alfo die Gottheit ben Faden ab, und brachte mit

allen Zubereitungen auf's Menschengebilde endlich ein unreises Geschöpf zu Stande, das mit seiner ganzen Bestimmung getäuscht ward? Alles auf der Erde ist Stückwerf; und soll es ewig und ewig ein unvollsommenes Stückwerf, so wie das Menschengeschlecht eine bloße Schattenheerde, die sich mit Träumen jagt, bleiben? Hier fnüpste die Religion alle Mängel und Hoffnungen unsers Geschlechts zum Glauben zusammen, und wand der Humanität eine unsterbliche Krone.

## VII.

Der Mensch ist zur Hoffnung und Unsterb=

Man erwarte hier keine metaphysischen Bewesse von der Unsterblichkeit der Seele aus ihrer einsachen Natur, aus ihrem Spiritualismus u. f. Die Physik kennet diese einfache Natur nicht, und könnte vielmehr Zweisel gegen sie erregen, da wir unste Seele nur in einem zusammengesesten Organismus durch Wirkungen kennen, die aus einer Mannichfaltigkeit von Neizen und Empfindungen zu entsprießen scheinen. Der allgemeinste Gedanke ist nur das Nesultat unzähliger einzelner Wahrnehmungen, und die Negentinn unsers Körpers wirkt auf das zahllose Heer untergeordneter Kräfte, als ob sie ihnen allen auch dem Ort nach gegenwärtig wäre. —

Auch Bonnets sogenannte Philosophie der Keime kann hier unsere Führerinn nicht senn; denn sie ist in Absicht auf den Uebergang zu einem neuen Dafenn theils unerwiesen, theile nicht zu ihm ge= borig. Niemand hat in unferm Gehirn ein geiftliches Gehirn, ben Reim zu einem neuen Dafenn entbeckt; auch bas fleinfte Analogon bagu ift im Bau beffelben nicht fichtbar. Das Gehirn bes Todten bleibt und; und wenn die Anospe unfrer Unsterblichkeit nicht andre Rrafte hatte, so lage sie verdorret im Staube. Ja, diese Philosophie ift, wie mich bunft, auch hieher gang ungehörig, ba wir hier nicht von Absproffung eines Geschopfs in junge Geschöpfe feiner Art, fondern von Auffproffung bes absterbenden Geschopfs in ein neues Dafenn reden; vielmehr fette fie, wenn fie auch nur in der irdifchen Generation ausschließend mahr ware, und alle Soffnung auf ihr beruhete, diefer Soffnung unüberwindliche Zweifel entgegen. Ift es ewig bestimmt, daß die Blume nur Blume, bas Thier nur Thier fenn foll, und vom Anfange ber Schopfung ber in praformirten Reimen alles mechanisch ba lag: so lebe mohl, du zauberische Soff= nung eines bochften Dafenns! Bum gegenwarti= gen und zu feinem hohern Dafenn lag ich ewig im Reim praformiret: was aus mir fproffen follte, find die praformirten Reime meiner Rinder, und wenn ber Baum ftirbt, ift alle Philosophie der Reime mit ihm gestorben.

Wollen wir uns also in dieser wichtigen Frage nicht mit süßen Worten täuschen; so mussen wir tieser und weiter her anfangen, und auf die gesammte Analogie der Natur merken. In's innere Reich ihrer Kräfte schauen wir nicht; es ist also so vergebens als unnoth, innere wesentliche Aufschluffe von ihr, über welchen Buftand es auch fep, zu begehren. Aber die Wirfungen und Formen ihrer Krafte liegen vor und: sie also tonenen wir rergleichen, und etwa aus dem Gange ber Natur hienieden, aus ihrer gesammten berrschenden Aehnlichkeit foffnungen sammeln.

# Fünftes Buch.

#### 1.

In der Schöpfung unfrer Erde herrscht eine Reihe aufsteigender Formen und Kräfte.

- 1. Vom Stein zum Arnstall, vom Arnstall zu den Metallen, von diesen zur Pflanzenschöpfung, von den Pflanzen zum Wenschen sehen wir die Form der Organisation steizgen, mit ihr auch die Kräfte und Triebe des Geschöpfs vielartiger werden, und sich endlich alle in der Gestalt des Menschen, sosern diese sie fassen konnte, vereinen. Bei dem Menschen stand die Neihe still; wir kennen kein Geschöpf über ihm, das vielartiger und künstlicher organisation gebildet werden konnte.
- 2. Durch diese Reihen von Wesen bemerkten wir, so weit es die einzelne Bestimmung des Geschöpfs zuließ, eine herrschende Aehnlichkeit der Hauptform, die, auf eine unzählbare Weise abwechselnd, sich immer mehr der Menschensgestalt nahte. In der ungebildeten Tiese, im Reich der Pflanzen und Pflanzenthiere war sie noch unstenntlich; mit dem Organismus vollsommenerer Wes

fen ward sie deutlicher; die Anzahl der Gattungen ward geringer; sie verlor und vereinigte sich zulest im Menschen.

3. Wie die Gestalten, sahen wir auch die Kräfte und Triebe sich ihm nähern. Von der Nahrung und Fortpslanzung der Gewächse stieg der Trieb zum Kunstwert der Insetten, zur Hause und Muttersorge der Wögel und Landthiere, endlich gar zu den menschenähnlichen Gedanken und zu eigenen selbsterwordnen Fertigkeiten, die sich zulest alles in der Vernunftfähigkeit, Freiheit und Humanität des Menschen vereinet.

4. Bei jedem Geschöpf war nach den Zwecken ber Matur, die es zu befordern hatte, auch feine Lebensbauer eingerichtet. Die Pflanze verbluhete-bald; der Baum mußte fich langfam auswach: fen. Das Infeft; bas feine Runftfertigfeit auf die Welt mitbrachte, und sich fruh und gablreich fortvflanzte, ging bald von bannen; Thiere die lang= samer muchsen, die auf einmal weniger gebaren, oder die gar ein Leben der vernunftahnlichen Sausbaltung führen follten: benen ward auch ein langeres, und dem Menschen vergleichungsweise bas langste Leben. Doch rechnete die natur bierbel nicht nur aufe einzelne Geschopf, sondern auch auf die Erhaltung des gangen Geschlechtes und der Beschlechter, die über ihm standen. Die untern Reiche waren also nicht nur ftark befest, sondern, wo es der Zweck des Geschopfs guließ, dauerte auch ihr Leben langer. Das Meer, der unerschopfliche Le: benequell, erhalt feine Bewohner, die von gabet Lebensfraft find, am langften: und die Amphibien,

halbe Wasserbewohner, nähern sich ihnen an Länge des Lebens. Die Bewohner der Luft, weniger beschwert von der Erdennahrung, die die Landthiere allmälig verhärtet, leben im Ganzen länger als diese. Luft und Wasser scheinen also das große Vorrathshaus der Leben digen, die nacheher in schnellern Uebergängen die Erde aufreibt und verzehret.

5. Je organisirter ein Geschöpf ist, desto mehr ist sein Bau zusammengesest aus ben niedrigen Reichen. Unter der Erde fängt diese Vielartigkeit an und sie wächts hinauf durch Pflanzen, Thiere, die zum vielartigsten Geschöpfe, dem Menschen. Sein Blut und seine vielnamigen Bestandtheile sind ein Compendium der Welt: Kalk und Erde, Salze und Sauren, Del und Wasser, Kräfte der Begetation, der Reize, der Empsindungen sind ihm organisch vereint und in einander verwebet.

Entweder mussen wir diese Dinge als Spiele der Natur ansehen, (und sinnlos spielte die verstandereiche Natur nie), oder wir werden darauf gestoßen, auch ein Neich un sichtbarer Arafte anzunehmen, das in eben demselben genauen Zusammenhange und dichten Uebergange steht, als wir in den äußern Bildungen wahrnehmen. Je mehr wir die Natur kennen lernen, desto mehr bemerken wir diese in wohnen den Arafte auch sogar in den niedrigsten Geschöpfen, Moosen, Schwämmen u. dgl. In einem Thiere, das sich beinahe unerschöpflich reproduciret, in der Mussel, die sich vielartig und lebhaft durch eignen Reiz beweget, sind sie unläugbar: und so ist alles voll organisch wirken-

ber Allmacht. Wir wissen nicht, wo diese anfangt, noch wo sie aushöret: benn wo Wirkung in der Schöpfung ist, ist Kraft, wo Leben sich außert, ist inneres Leben. Es herrscht allerdings nicht nur ein Zusammenhang, sondern auch eine aufsteigende Reihe von Kräften im unsichtbaren Reiche der Schöpfung, da wir diese in ihrem sichtbaren Reiche, in organisirten Formen vor uns wirfen sehen.

Ja unendlich inniger, fteter und fortgebender muß biefer unfichtbare Bufammenhang fenn, als ihn unferm ftumpfen Ginne die Reihe außerer For= men zeiget. Denn was ift eine Organisation, als eine Maffe unendlich vieler zusammengebrangter Rrafte, beren größter Theil eben bes Bufammen= banges wegen von andern Rraften eingeschränft, unterdruckt oder wenigstens unsern Mugen fo ver= ftedt wird, daß wir die einzelnen Baffertropfen nur in ber dunfeln Gestait ber Bolfe, b. i. nicht die einzelnen Wefen felbit, fondern nur bas Gebilbe feben, bas fich gur Rothburft bes Gangen fo und nicht anders organisiren mußte. Die mahre Stufenleiter ber Beicopfe, welch ein andres Reich muß fie im Auge des Allwissenden fenn, als von dem die Menschen reden! Bir ordnen Formen, die wir nicht burdschauen und flaffificiren wie Rinder nach ein= gelnen Gliedmaßen ober nach andern Beiden. oberfte Saushalter fichet und halt bie Rette aller auf einander bringenden Rrafte.

Was dieß fur die Unsterblichkeit der Seele thue? Alles! und nicht fur die Unsterblichkeit unsrer Seele allein, fondern fur die Fortdauer aller wirkenden und lebendigen Arafte ber Weltschöpfung. Reine Rraft fann untergebn; benn mas hieße es: eine Rraft gehe unter? Wir haben in der Natur bavon fein Beispiel, ja, in unserer Seele nicht einmal einen Begriff. Ift es Widerspruch, daß Etwas Richts fen ober werde: so ift es noch mehr Wiber= fpruch, daß ein lebendiges, wirkendes Etwas, in dem der Schöpfer felbst gegenwartig ift, in dem sich feine Gottestraft einwohnend offenbaret, fich in ein Nichts verfehre. Das Werfzeug fann burch außerliche Umftande gerruttet werden; fo wenig aber auch in diefem fich nur ein Atom vernichtet ober ver= lieret, um so weniger die unsichtbare Rraft, die auch in diesem Atome wirket. Da' wir nun bei allen Organisationen mabrnehmen, daß ihre wirten= ben Rrafte so weise gewählt, so funftlich geordnet, fo genau auf ihre gemeinschaftliche Dauer und auf bie Ausbildung ber Sauptfraft berechnet feven: fo ware es Unfinn, von der Ratur ju glauben, daß In dem Augenblice, da eine Kombination derfelben, b. i. ein außerlicher Bustand aufhört, sie nicht nur ploklich von der Weisheit und Sorgfalt abließe, da= burch fie allein gottliche Natur ift, fondern diefelbe auch gegen fich fehrte, um mit ihrer gangen 2111= macht (benn minder gehörte bagu nicht) nur einen Theil ihres lebendigen Busammenhanges, in bem fie felbst ewig thatig lebet, zu vernichten. Was ber Allbelebende in's Leben rief, lebet: mas wirkt, wirkt in seinem ewigen Busammenhange ewig.

Da diese Principien weiter auseinander zu sehen zier nicht der Ort ist, so laffet und sie blos in Beipielen zeigen. Die Blume, die ausgeblühet hat,

zerfällt, d. f. dieß Werkzeug ist nicht weiter geschickt, daß die vegetirende Kraft in ihm fortwirke: der Baum, der fich fatt an Fruchten getragen, ftirbt: die Maschine ist hinfallig worden und das Bufam= mengesette geht auseinader. Sieraus folget aber im mindesten nicht, daß die Kraft, die diese Theile belebte, die vegetiren und sich so mächtig fortpflan= sen fonnte, mit diefer Defomposition gestorben fen, sie, die über taufend Krafte, die sie anzog, in die= fer Organisation herrschte. Jedein Atom der zer= legten Maschine bleibt ja feine untere Rraft: wie viel mehr muß sie der machtigern bleiben, bie in dieser Formung jene alle zu Einem 3wecke regierte und in ihren engen Grenzen mit allmächtigen Ratureigenschaften wirfte. Der Kaden der Gedanten zerreißt, wenn man es sich als naturlich denfet, daß dieß Geschöpf jest in jedem seiner Glieder die madtige, sich felbst erstattenbe, reigbare Gelbsttha= tigfeit haben foll, wie sie sich uns vor Augen außert: daß aber den Augenblick darauf alle diese Krafte, die lebendigen Erweise einer inwohnenden organi= fchen Allmacht, aus dem Bufammenhange der Befen, aus dem Reiche der Realitat fo binmeg fenn follen, als waren sie nie barinnen gewesen.

Und bei der reinsten und thatigsten Kraft, die wir auf Erden kennen, sollte dieser Gedankenwidersspruch statt finden, bei der menschlichen Seele? sie, die über alle Bermögen niedrigerer Organisationen so weit hinaufgerückt ist, daß sie nicht nur mit einer Art Allgegenwart und Allmacht tausend organische Kräfte meines Körpers als Königinn beherrschet: sons dern auch (Wunder aller Wunder!) in sich selbst zu

blicken, und sich zu beherrschen vermag. Nichts geht gienieden über die Feinheit, Schnelle und Wirksam= eit eines menschlichen Gedanken; nichts über die Energie, Reinheit und Warme eines menschlichen Billens. Mit allem, was der Mensch benkt, ihmet er der ordnenden, mit allem, was er will ind that, der schaffenden Gottheit nach, er moge o unvernünftig benten als er wolle. Die Aehnlich= eit liegt in der Sache selbst: sie ist im Wesen sei= ier Seele gegrundet. Die Kraft, die Gott erken= ien, ihn lieben und nachahmen kann, ja die, nach dem Wesen ihrer Vernunft, ihn gleichsam wider Billen erkennen und nachahmen muß, indem fie tuch bei Irrthumern und Kehlern durch Trug und Schwachheit fehlte - fie, die machtigste Regentinn ver Erbe, follte untergeben, weil ein außerer Bu= tand ber Busammensesung sich andert und einige ifebere Unterthanen von ihr weichen? Die Runftle= finn ware nicht mehr, weil ihr bas Werkzeug aus der Hand fällt? Wo bliebe hier aller Zusammen= jang ber Gebanten? -

### ·II.

Reine Kraft der Natur ist ohne Organ; das Drgan ist aber nie die Kraft selbst, die mittelst jenem wirket.

Priestlen und andre haben den Spiritualisten vorgerucht, daß man in der ganzen Natur feinen winen Geist fenne, und daß man auch den innern

Bustand der Materie lange nicht genug einsehe, um ihr das Deufen oder andre geistige Krafte abzusprechen: mich bunkt, sie haben in beidem Necht. Einen Geist, der ohne und außer aller Materie wirkt, kennen wir nicht; und in dieser sehen wir so viele geistähnliche Krafte, daß mir ein völliger Gegensfah und Widerspruch dieser beiden, allerdings sehr verschiednen, Wesen des Geistes und der Materie, wo nicht selbst widersprechend, so doch wenigstens ganz unerwiesen scheinet. Wie können zwei Wesen gemeinschaftlich und innigharmonisch wirken, die, völlig ungleichartig, einander wesentlich entgegen wären? Und wie können wir dieß behaupten, da uns weder Geist noch Materie im Innern bestantt ist?

Do wir eine Kraft wirfen feben, wirft fie allerdings in einem Organe, und diefem harmonisch. Ohne daffelbe wird fie unfern Sinnen wenigstens nicht fichtbar: mit ihm aber ift fie gugleich ba; und wenn wir der durchgebenden Unalogie der Natur glauben durfen, fo hat fie fich daffelbe gugebil= bet. Praformirte Reime, die feit der Schopfung bereit lagen, hat fein Auge gefeben; was wir vom erften Augenblide bes Werbens eines Gefchopfs' bemerfen, find wirtende organische Rrafte. Sat ein einzelnes Wefen diefe in fich, fo erzeugt es felbit; find die Gefchlechter getheilt, fo muß jedes derfelben zur Organisation bes Abkommlings beitra= gen und zwar nach ber Berichiedenheit bes Baues auf eine verschiedene Weife. Gefcopfe von Pflan= gennatur, beren Grafte noch einartig, aber beffo inniger wirken, haben nur einen leifen Sauch ber Berub=

Berührung nothig, ihr Gelbsterzeugtes ju beleben; auch in Thieren, wo der lebendige Reit und ein gabes Leben durch alle Glieder herrschet, mithin fast alles Produktions = und Reproduktionskraft ift, bedarf die Frucht der Belebung oft nur außer Mut= terleibe. Je vielartiger ber Organifation nach bie Gefcopfe merben, besto untenntlicher wird bas, mas man bei jenen ben Reim nannte; es ift organi= fche Materie, zu der lebendige Krafte kommen muffen, fie erft zur Bestalt bes funftigen Gefcopfs ju bilben. Belche Musmirfungen geben im Gi eines Vogels vor, ehe die Frucht Gestalt gewinnt und sich diese vollendet! Die organische Kraft muß zerrüt= ten, indem fie ordnet: fie gieht Theile gufammen und treibt sie auseinander; ja es scheint, als ob mehrere Rrafte in Wettstreite waren und zuerft eine Miggeburt bilben wollten, bis fie in ihr Gleichge= wicht treten und das Geschopf bas wird, was es feiner Gattung nach fenn foll. Siehet man biefe Banblungen, biefe lebendigen Birfungen fowohl im Ei bes Bogels als im Mutterleibe bes Thiers, bas lebendige gebaret: fo, bunkt mich, fpricht man uneigentlich, wenn man von Reimen, die nur entwi= delt murben, ober von einer Epigenefis rebet, nach der die Glieder von außen zuwüchsen. Bil= bung (genesis) ift's, eine Wirkung innerer Krafte, benen bie Natur eine Maffe vorbereitet hatte, bie fie fich zubilden, in der fie fich fichtbar machen foll= ten. Dieg ift bie Erfahrung ber Ratur; dieg beftatigten die Perioden der Bildung in den verschiede= nen Gattungen von mehr ober minder organischer Bielartigfeit und Rulle von Lebensfraften; nur bier=

aus lassen sich die Misbildungen der Geschöpfe durch Krankheit, Zufall oder durch die Vermischung verschiedener Gattungen erklaren, und es ist dieser Weg der einzige, den uns in allen ihren Werken die kraft= und lebensreiche Natur durch eine sortzgehende Analogie gleichsam aufdringt.

Man wurde mich unrecht verfteben, wenn man mir die Meinung zuschriebe, als ob, wie einige fich ausgedruckt haben, unfre vernünftige Geele sich ihren Körver in Mutterleibe und zwar durch Vernunft gehauet habe. Wir haben gefeben, wie fpat die Gabe der Vernunft in une angebaut werde, und daß wir zwar fabig zu ihr auf der Welt erfchei: nen, sie aber meder eigenmächtig besigen noch ero: bern mogen. Und wie mare ein foldes Gebilde auch für die reifeste Vernunft des Menschen möglich? da wir daffelbe in feinem Theile weder von innen noch außen begreifen, und felbst ber größeste Theil der Lebensverrichtungen in uns ohne das Bewuft= fenn und ben Willen ber Geele fortgehet. Richt unfre Vernunft war's, die den Leib bilbete, fondern der Finger der Gottheit, organische Krafte. Gie hatte der Ewige auf dem großen Gange der Ratur fo weit hinaufgeführt, daß fie jest von seiner Sand gebunden, in einer fleinen Welt organischer Materie, bie er ausgesondert und zur Bildung bes jungen Wefens fogar eigen umbullet hat, ihre Edopfungestätte fanden. Sarmonisch vereinigten fie sich mit ihrem Gebilde, in welchem sie auch, fo lange es dauert, ihm harmonisch wirken; bis, wenn dieß gebraucht ift, der Schopfer fie von ihrem Dienfle abruft und ihnen eine andre Wirfungestätte bereitet.

Wollen wir alfo dem Gange der Natur folgen, fo ift offenbar:

1. Daß Kraft und Organ zwar innigst verbunden, nicht aber eins und daffelbe sep. Die Materie unsers Körpers war da; aber gestalt und leblos, ehe sie die organischen Krafte bildeten und belebten.

2. Jede Kraft wirkt ihrem Organe hars monisch: benn sie hat sich dasselbe zur Offenbarung ihres Wesens nur zugebildet, sie afsimiliret die Theile, die der Allmächtige ihr zuführte und in deren Hulle er sie gleichsam einwies.

3. Wenn die Hulle wegfallt, so bleibt die Kraft, die vor aus, obwohl in einem niederigern Zustande und ebenfalls organisch, de ne no ch vor die ser Hulle schon existirte. War's möglich, daß sie aus ihrem vorigen in diesen Zustand übergehen konnte: so ist ihr auch bei dieser Enthüllung ein neuer liebergang möglich. Für's Medium wird der sorgen, der sie, und zwar viel unvollkommener, hierher brachte.

und follte uns die sich immer gleiche Natur nicht schon einen Wink über das Medium gegeben haben, in dem alle Kräfte der Schöpfung wirken? In den tiessten Abgründen des Werdens, wo wir keimendes Leben sehen, werden wir das uaerforschte und so wirksame Element gewahr, das wir mit den unvollsommenen Namen Licht, Aether, Leben swärme benennen, und das vielleicht das Sensorium des Allerschaffenden ist, dadurch er alles

belebet, alles erwarmet. In taufend und Millio= nen Organe ausgegoffen, lautert fich biefer himm= lifche Keuerstrom immer feiner und feiner: burch fein Dehiculum wirken vielleicht alle Rrafte bieni= ben; und das Wunder ber irdifchen Schopfung, die Generation, ift von ihm unabtrennlich. Bielleicht ward unfer Korpergebaude auch eben deswegen auf= gerichtet, daß wir, felbst unfern grobern Theilen nach, von biefem eleftrischen Strome mehr an unsgieben, mehr in und verarbeiten fonnten; und in den feinern Kraften ift zwar nicht die grobe elektri= sche Materie, aber etwas von unfrer Organisation selbst Verarbeitetes, unendlich Feineres und bennoch ihr Aehnliches das Werkzeug der forperlichen und Geistesempfindung. Entweder hat die Wirkung meiner Seele fein Analogon hienieden; und fobann ift's weder zu begreifen, wie fie auf den Korper wirke, noch wie andere Gegenstände auf sie zu wir= fen vermogen; oder es ift diefer unsichtbare himm= lische Licht = und Feuergeist, der alles Lebendige durchfließt und alle Krafte der Natur vereiniget. In der menschlichen Organisation bat er die Kein= beit erreicht, die ihm ein Erdenbau gewähren fonnte. Vermittelft feiner wirfte die Seele in ihren Orga= nen beinahe allmächtig und strahlte in sich felbst zu= ruck mit einem Bewußtseyn, bas ihr Innerftes reget; vermittelft feiner fullte fich ber Geift mit ebler Marme, und wußte fich durch freie Gelbfibeftim= mung gleichsam aus dem Korper, ja aus der Welt ju fegen und fie ju lenken. Er hat alfo Dacht über daffelbe gewonnen, und wenn feine Stunde fclagt, wenn feine außere Maschine aufgelofet wird: was

ist natürlicher, als daß nach innigen, ewig fortwirztenden Gesehen der Natur er das, was seiner Art geworden und mit ihm innig vereint ist, nach sich ziehe? Er tritt in sein Medium über, und dieß zieht ihn — oder vielmehr, du ziehest und letztest uns, allverbreitete, bildende Gottestraft, du Seele und Mutter aller lebendigen Wesen! du letztest und bildest uns zu unsrer neuen Bestimmung fauft hinüber!

Und fo wird, bunkt mich, bie Nichtigfeit ber Schluffe sichtbar, mit benen bie Moralisten unfre Unsterblichkeit niedergeworfen zu haben meinen. Laffet es fenn, daß wir unfre Geele als einen reinen Beift nicht fennen: wir wollen fie auch als folchen nicht fennen lernen. Laffet es fenn, baß fie nur als eine organische Kraft wirke: sie soll auch nicht anders wirfen durfen; ja, ich fete noch dagu, fie hat erft in diefem ihrem Buftande mit einem menfch= lichen Gebirn benfen, mit menschlichen Rerven em= pfinden gelernt und fich einige Bernunft und Su= manitat, angebilbet. Laffet es endlich fenn, bag fie mit allen Kraften ber Materie, bes Reizes, ber Bewegung, bes Lebens urfprunglich Gins fen und nur auf einer hohern Stufe in einer ausgebilbe= tern feinern Organisation wirke: bat man benn je auch nur Gine Kraft der Bewegung und bes Reizes untergeben feben? Und find diefe niebern Rrafte: mit ihren Organen Gins und baffelbe? Der nun eine unzählbare Menge berfelben in meinen Körper führte und jeder ihr Gebilde anwies; ber meine Seele über fie fette und ihr ihre Kunstwerkstätte und an ben Nerven ble Banbe anwies, baburch fie

alle jene Kräfte lenket: wird ihm im großen Zufammenhange der Natur ein Medium fehlen, sie hinauszuführen? Und muß er es nicht thun, da er sie eben so wunderbar, offenbar zu einer höhern Bildung, in dieß organische Haus führte?

### III.

Aller Insammenhang der Kräfte und Formen ist weder Ruckgang noch Stillstand, son= dern Fortschreitung.

Die Sache scheinet durch sich klar: denn wie eine lebendige Kraft der Natur, ohne daß eine seindliche Uebermacht sie einschränkte und zurücksstieße, stillstehen oder zurückgehen könne, ist nicht begreislich. Sie wirkte als ein Organ der göttlichen Macht, als eine thätig gewordene Idee seines ewig dauernden Entwurfs der Schöpfung; und so mußten sich wirkend ihre Kräfte mehren. Auch alle Abweichungen mussen sie wieder zur rechten Bahn lenken; da die oberste Gute Mittel genug hat, die zurückprallende Kugel, ehe sie sinkt, durch einen neuen Stoß, durch eine neue Entdeckung wieder zum Ziele zu sühren. Doch die Metaphysik bleibe bei Seite; wir wollen Analogien der Natur betrachten.

Nichts in ihr sieht sill: alles strebt und ruckt weiter. Konnten wir die erste Periode der Schopfung durchsehen, wie ein Neich der Natur auf das andre gehauet ward: welche Progression fortstrebender Krafte wurde sich in jeder Entwicklung zeigen!

Barum tragen wir und alle Thiere Kalterde in unfern Gebeinen? Weil sie einer der letzen Uebergange gröberer Erdbildungen war, der, seiner innern Sestaltung nach, schon einer lebendigen Organisation zum Knochengebäude dienen konnte. So ist's mit allen übrigen Bestandtheilen unsers Körpers.

Als die Thore der Schöpfung geschlossen wurben, standen die einmal erwählten Organisationen als bestimmte Wege und Pforten da, auf denen sich künftig in den Grenzen der Natur die niebern Kräfte aufschwingen und weiter bilden sollten. Neue Gestalten erzeugten sich nicht mehr; es wandeln und verwandeln sich aber durch dieselbe untere Kräfte; und was Organisation heißt, ist eigentlich nur eine Leiterinn derselben zu einer höhern Bildung.

Das erste Geschöpf, das an's Licht tritt, und unter dem Strahle der Sonne sich als eine Könizginn des unterirdischen Neiches zeigt, ist die Pflanze. Bas sind ihre Bestandtheile? Salz, Del, Eisen, Schwesel, und was sonst an feineren Kräften das Unterirdische zu ihr hinaufzuläutern vermochte. Wie sam sie zu diesen Theilen? Durch innere organische Kraft, durch welche sie unter Beshülse der Elemente jene sich eigen zu machen strebet. Und was thut sie mit ihnen? Sie ziehet sie an sich, verzarbeitet sie in ihr Wesen und läutert sie weiter. Vistige und gesunde Pflanzen sind also nichts als deiterinnen der gröbern zu seinern Theilen; das zause Kunstwerk des Gewächses ist, Niedriges zu poverem mausustüben.

Ueber der Pflanze steht bas Thier und zehrt

von ihren Saften. Der einzige Clephant ist ein Grab von Millionen Kräutern; aber er ist ein lebendiges, auswirkendes Grab, er animalisirt sie zu Theilen sein selbst — die niedern Kräfte gehen in seinere Formen des Lebens über. So ist's mit allen sleischfressenden Thieren: die Natur hat die Nebergänge rasch gemacht, gleich als ob sie sich vor allem langsamen Tode fürchtete. Darum verkürzte sie und beschleunigte die Wege der Transformation in höhere Lebenssormen. Unter allen Thieren ist das Geschöpf der feinsten Organe, der Mensch, der größeste Mörder. Er kann beinahe alles, was an lebendiger Organisation nur nicht zu tief unter ihm

steht, in seine Natur verwandeln.

Warum mabite ber Schopfer biefe bem außern Anblide nach zerftorende Ginrichtung feiner leben= digen Reiche? Waren es feindliche Mächte, die sich in's Werk theilten und ein Geschlecht bem andern zur Beute machten? Ober war es Ohnmacht bes Schöpfers, der feine Rinder nicht anders zu erhalten wußte? Rehmet die außere hulle weg und es ift kein Tod in der Schöpfung. Jede Zerstörung ist Uebergang zum höhern Leben; und der weise Bater machte diefen fo fruh, fo rafch, fo vielfach, als es die Erhaltung der Geschlechter und der Selbstge= nuß des Geschöpfs, das sich seiner hulle freuen und sich wo moglich auswirken follte, nur gestatten Durch taufend gewaltsame Tobe fam er bem langfamen Ersterben vor und beforderte ben Keim der blubenden Kraft zu höheren Organen. Das Wachsthum eines Gormanfes, was ist's anders ale bie fete Damibung beffelben, mehrere

organische Arafte mit seiner Natur zu verbinden? Hierauf sind seine Lebensalter eingerichtet; und sobald es dieß Geschäft nicht mehr kann, muß es abenehmen und sterben. Die Natur dankt die Masschine ab, die sie zu ihrem Zwecke der gesunden Ussmilation, der muntern Verarbeitung, nicht mehr tüchtig findet.

Worauf beruhet die Aunst des Arztes, als eine Dienerinn der Natur zu senn und den tausendsfach bearbeiteten Kräften unster Organisation zu Hulfe zu eilen? Verlorne Kräfte ersetzt sie, matte stärkt, überwiegende schwächt und bändigt sie. Woburch? Durch Herbeisührung und Assimilation solscher oder entgegengesetzer Kräfte aus den nies

bern Reichen.

Nichts anders sagt uns die Erzeugung aller lebendigen Wesen: benn so tief ihr Geheimniß liege, so ist's offenbar, daß organische Kräfte im Geschöpfe zur größesten Wirksamkeit ausblühten und jest zu neuen Bildungen streben. Da jeder Organismus das Vermögen hat, niedere Kräfte sich zu assimiliten, so hat er auch das Vermögen, sich, gestärkt durch sene, in der Blüthe des Lebens sortzubilden und den Abdruck sein selbst mit allen in ihm wirkenden Kräften an seiner Statt der Welt zu geben.

So gehet der Stufengang der Ausarbeitung durch die niedrige Natur; und sollte er bei der edelsten und mächtigsten still stehen oder zurückgehen mussen? Was das Thier zu seiner Nahrung bedarf, und nur ppanzenartige Kräfte, damit es pflanzenartige Thetie velebe. Der Satt der Musteln unv

Nerven dient nicht mehr zur Nahrung irgend eines Erdwesens. Selbst das Blut ift nur Raubthieren eine Erquidung; und bei Nationen, die durch Leidenschaft oder Nothdurft dazu gezwungen wurden, hat man auch Neigungen des Thieres bemerket, zu deffen lebendiger Speise fie fich graufam ent= schlossen. Also ist das Reich der Gedanken und Reize, wie es auch feine Ratur fordert, hier ohne sichtbaren Fort = und Uebergang, und die Bildung ber Nationen hat es zu einem erften Gefete bes menschlichen Gefühls gemacht, jedes Thier, bas noch lebet in feinem Blute, gur Speife nicht gu be= gebren. Offenbar find alle diefe Rrafte von gei= fliger Art; daber man vielleicht mancher Sppothe= fen über den Mervensaft als über ein tastbares Behiculum der Empfindungen hatte überhoben fenn mogen. Der Nervensaft, wenn er ba ift, erhalt die Nerven und das Gehirn gesund, so daß sie ohne ibn nur unbrauchbare Stride und Gefage waren. Sein Nuten ift also forperlich; und die Wirfung der Seele nach ihren Empfindungen und Rraften ift, was fur Organe fie auch gebrauchen moge, über= all geistig.

Und wohin kehren nun diese geistigen Kräfte, die allem Sinne der Menschen entgehen? Weise hat die Natur hier einen Vorhang vorgezogen, und läßt und, die wir hierzu keine Sinne haben, in das geistige Neich ihrer Verwandlungen und Uebergange nicht hineinschauen. Wahrscheinlich wurde sich auch der Blick dahin mit unsrer Existenz auf Erden und alle den sinulichen Empfindungen, denen wir noch unterworfen sind, nicht vertragen.

Sie legte uns also nur Uebergange aus den niedern Reichen und in den bobern nur aufsteigende Kor= men bar. Ihre taufend unsichtbaren Wege ber Ueberleitung behielt sie sich selbst vor; und so ward das Reich der Ungebornen, die große uln oder der Sabes, in welchen fein menschliches Auge reichet. 3mar icheinet diesem Untergange die bestimmte Korm entgegen ju fteben, ber jebe Gattung treu bleibt und in welcher sich auch bas fleinste Gebein nicht verändert; allein auch hievon ist der Grund sichtbar: da jedes Geschöpf nur durch Geschöpfe seiner Gattung organisirt werden fann und barf. Die feste ordnungsreiche Mutter hat also die Wege ge= nau bestimmt, auf denen eine organische Kraft, sie fen berrichend oder dienend, zur sichtbaren Wirksam= feit gelangen sollte, und so fann ihren einmal be= stimmten Formen nichts entschlupfen. 3m Men= schenreiche 3. B. herrscht die großeste Mannichfaltig= keit von Neigungen und Anlagen, die wir oft als wunderbar und widernaturlich anstaunen, aber nicht begrei= fen. Da nun auch biefe nicht ohne organische Grunbe fenn konnen! fo ließe fich, wenn uns über dieß Dunkele ber Schopfungestatte einige Vermuthung vergonnt ift, das Menschengeschlecht als der gro-Be Busammenfluß niederer organischer Rrafte ansehen; die in ihm gur Bildung ber Sumanitat fommen follten.

Aber nun weiter? Der Mensch hat hier das Bild der Gottheit getragen und der feinsten Organisation genossen, die ihm die Erde geben konnte; soll er rudwarts gehen und wieder Stamm, Pflanze, Clephant werden? oder stehet bei ihm das Rad der Schöpfung still und hat kein andres Rad, worein es greise? Das letze lässet sich nicht gedenken, da im Reiche der obersten Güte und Weisheit alles verbunden ist, und in ewigem Zusammenhange Kraft in Kraft wirket. Schauen wir nun zurück und sehen, wie hinter und alles auß Menschengebilde zu reisen scheint, und sich im Menschen wiederum von dem, was er seyn soll und worauf er absichtlich gebildet worden, nur die erste Knospe und Anlage sinebet: so müßte aller Zusammenhang, alle Absicht der Natur ein Traum seyn, oder auch er rückt (auf welchen Wegen und Gängen es nun auch seyn niche), auch er rückt weiter. Lasset und sehen, wie die ganze Anlage der Menschennatur und darauf weise.

## IV.

Das Reich der Menschenorganisation ist ein System geistiger Kräfte.

Der vornehmste Zweisel, den man sich gegen die Unsterblichkeit organischer Kräfte zu machen pflegt, ist von den Werkzeugen hergenommen, durch die sie wirken; und ich darf behaupten, daß gerade die Beleuchtung dieses Zweisels und das größeste Licht nicht nur der Hossung, sondern der Zuversicht ewiger Fortwirkung anzünde. Keine Blume blühet durch den äußerlichen Staub, den groben Bestandtheil ihres Baues; viel weniger reproducirt sich durch denselben ein immer neu wachsendes Thier; und noch weniger kann durch die Bestandtheile, in die ein Hirn aufgelöset wird, eine innige Kraft so

vieler mit ihr verbundener Krafte, als unfre Geele ift, benfen. Gelbst die Physiologie überzeugt uns Davon. Das außerliche Bitt, bas fich im Auge mablet, fommt nicht in unfer Behirn; ber Schall, ber fich in unferm Ohre bricht, fommt nicht mecha= nisch als solcher in unfre Seele. Kein Rerve liegt ausgespannt ba, daß er bis zu einem Punfte ber Bereinigung vibrire: bei einigen Thieren fommen nicht einmal die Nerven beider Augen, und bei kei= nem Geschöpfe die Nerven aller Sinne so aufam= men, daß Ein fichtbarer Dunkt ffe vereine. Roch weniger ailt biefes von ben Nerven des gesamm= ten Rorpers, in beffen fleinftem Gliebe fich boch die Seele gegenwartig fühlt und in ihm wirket. Alfo ift's eine schwache unphysiologische Vorstellung, sich bas Gehirn als einen Gelbstdenker, den Rervenfaft als einen Gelbstempfinder zu denken; vielmehr find es, allen Erfahrungen zufolge, eigne pfncholo= gifche Gefeße, nach denen die Geele ihre Ber= richtungen vornimmt und ihre Begriffe verbindet. Daß es jedesmal ihrem Organe gemäß und bemfel= ben harmonisch geschehe, daß, wenn das Werfzeug nichts taugt, auch die Kunftlerinn nichts thun konne u. f. - das alles leidet feinen Zweifel; andert aber auch nichts im Begriffe der Sache. Die Art, mit der die Seele wirft, das Wefen ihrer Begriffe fommt bier in Betrachtung. Und ba ift's

1. unläugbar, daß der Gedanke, ja die erste Wahrnehmung, damit sich die Seele einen äußern Segenstand vorstellt, ganz ein andres Ding sev, als was ihr der Sinn zufüheret. Wir nennen es ein Bild; es ist aber nicht

bas Bild, b. i. der lichte Punft, der auf's Auge ge= mabit wird, und ber bas Behirn gar nicht erreichet: das Bild der Seele ist ein geistiges, von ihr selbst bei Beranlaffung ber Ginne geschaffenes Befen. Sie ruft aus dem Chaos der Dinge, die fie umge= ben, eine Gestalt hervor, an die sie fich mit Aufmerksamfeit heftet, und so schafft sie durch in= nere Macht aus dem Bielen ein Eins, das ihr allein zugehöret. Dieß kann fie fich wieder herstellen, auch wenn es nicht mehr da ist: der Traum und die Diditung fonnen es nach gang andern Gefeben verbinden, als unter welchen es der Ginn darftellte, und thun dieß wirklich. Die Rasereien der Kran= fen, die man fo oft als Beugen ber Materialität der Seele anführt, find eben von ihrer Immateria= lität Beugen. Man behorche den Wahnsinnigen und bemerfe den Bang, den feine Geele nimmt. Er geht von der Idee ans, die ihn zu tief rührte, die alfo fein Wertzeug gerruttete und den Bufammen= hang mit andern Genfationen ftorte. Auf fie begie= het er nun alles, weil sie die herrschende ist und er von derselben nicht loskann; zu ihr schafft er sich eine eigne Welt, einen eignen Bufammenhang ber Gedanken, und jeber feiner Jrrgange in der Ideenverbindung ift im bochften Dage geiftig. Dicht wie die Kächer des Gebirns liegen, fombinirt er, felbft nicht einmal wie ihm die Cenfationen erfcheinen: sondern wie andre Ideen mit seiner Idee verwandt find, und wie er jene gu biefer nur hinüber gu zwingen vermochte. Auf demfelben Wege geben alle Affociationen unfrer Gedanken: fie gehören einem Wesen zu, das aus eigner Energie und oft mit ei=

ner sonderbaren Idiospinkrasse Erinnerungen aufruft und nach innerer Liebe oder Abneigung, nicht nach einer äußern Mechanik, Ideen bindet. Ich wünschte, daß hierüber aufrichtige Menschen das Protosoll ihres Herzens, und scharssinnige Beobachter, inssonderheit Aerzte, die Eigenheiten bekannt macheten, die sie an ihren Kranken bemerkten: und ich bin überzeugt, es waren lauter Belege von Wirstungen eines zwar organischen, aber dennoch eigenmächtigen, nach Gesehen geistiger Verbindung wirstenden Wesens.

2. Die fünftliche Bildung unfrer Ibeen von Rindheit auf erweiset daffelbe, und ber langfame Bang, auf welchem bie Geele nicht nur fpåt ihrer felbst bewußt wird, fondern auch mit Muhe ihrer Sinne brauchen lernet. Mehr als Ein Pfpcholog hat die Kunftstude bemerkt, mit ber ein Rind von Farbe, Geftalt, Große, Entfernung Begriff erhalt, und durch die es feben lernet. Der forperliche Sinn lernt nichts: benn bas Bilb mablet sich den ersten Tag auf's Auge, wie es sich den legten des Lebens mablen wird; aber die Secle durch ben Ginn lernt meffen, vergleichen, geiftig einpfinden. hiezu hilft ihr bas Ohr, und bie Gpra= de ift boch gewiß ein geistiges, nicht forperliches Mittel ber Ideenbildung. Nur ein Sinnlofer fann Schall und Wort fur einerlei nehinen; und wie diefe beide verschieden sind, ift's Korper und Geele, Dr= gan und Rraft. Das Wort erinnert an bie Idee, und tringt fie ans einem andern Geifte ju uns heruber; aber es ift sie nicht felbst, und eben fo wenig ift das materielle Organ Gedante. Wie ber

Leib durch Speife junimmt, nimmt unfer Geift durch Ideen gu; ja, wir bemerten bei ihm eben die Be: sete der Affimilation, des Wachsthums unt der hervorbringung, nur nicht auf eine for: perliche, sondern auf eine ihm eigne Beife. Aud er fann sich mit Nahrung überfullen, bag er sic dieselbe nicht zuzueignen und in sich zu verwandelr vermag; auch er hat eine Symmetrie feiner gei: stigen Rrafte, von welcher jede Abmeichung Krant: heit, entweder Schwachheit oder Kieber, d. i. Ber: rudung wird; auch er endlich treibet dieses Geschäft seines innern Lebens mit einer genialischen Kraft, in welcher fich Liebe und Sag, Abneigung gegen bas mit ihm Ungleichartige, Buneigung zu bem, was feiner Ratur ift, wie bei'm irdifchen Leben außert. Rurg, es wird in uns (ohne Schwarmeret zu reden), ein innerer geistiger Mensch gebildet, bei feiner eignen Natur ift und den Korper nur ale Werkzeug gebrauchet, ja, der feiner eignen Natur zufolge auch bei den argsten Berruttungen ber Dr gane handelt. Je mehr die Seele durch Rrankheit ober gewaltsame Bustande ber Leidenschaften vor ihrem Körper getrennt und gleichsam gezwungen ift, in ihrer eignen Ideenwelt zu wandeln: desto son derbarere Erscheinungen bemerken wir von ihrer eige nen Macht und Energie in ber Ideenschopfung ober Ideenverbindung. Aus Verzweiflung irret sie jegi in ben Scenen ihres vorigen Lebens umber, und be sie von ihrer Natur und ihrem Werke, Ideen gi bilden, nicht ablaffen fann, bereitet fie fich jes eine neue wilbe Schopfung.

3. Das hellere Bewußtfenn, diefer großi Por

Vorzug der menschlichen Geele, ist derfelben auf eine geistige Beife und zwar burch bie humanitat allmalig erft zugebilbet mor= ben. Ein Kind hat noch wenig Bewußtseyn, ob feine Seele gleich fich unablaffig ubt, ju demfelben ju gelangen, und fich feiner felbft burch alle Gin= ne zu vergewissern. All' fein Streben nach Begrif= fen hat den Zwed, sich in der Welt Gottes gleich= fam zu besinnen und feines Dafenns mit menfch= licher Energie froh zu werben. Das Thier geht noch im bunteln Traume umber: fein Bewußtfenu ist in so viel Reize des Körpers verbreitet und von ihnen machtig umhullet, daß das helle Erwachen ju einer fortwirkenden-Gedankenübung feiner Organi= fation nicht möglich war. Auch der Mensch ift fich feines finnlichen Buftandes nur durch Sinne bewußt! und fobald biefe leiben, ift's gar fein Bunder, daß ihn eine herrschende Idee auch aus feiner eignen Anerkennung binreißen fann und er mit fich felbst ein trauriges ober frohliches Drama fvielet. Aber anch bieß Sinreifen in ein Land lebhafter Ideen zeigt eine innere Energie, bev ber fich die Kraft seines Bewußtseyns, seiner Gelbst= bestimmung, oft auf ben irrigften Wegen, außert. Richts gewährt bem Menschen ein so eignes Gefühl feines Dafeyns, als Erkenntnig - Erkenntnig einer Bahrheit, die wir felbst errungen haben, die unfrer innerften Ratur ift, und bei ber uns oft alle Gicht= barfeit schwindet. Der Mensch vergift fich felbft, er verliert das Mag der Zeit und feiner finnlichen Rrafte, wenn ihn ein bober Gedante aufruft und er denfelben verfolget. Die schenflichften Qualen Berberd Werte s. Philof. u. Geich. IV. 15

des Korpers haben durch eine einzige lebendige Idee unterdruct werden fonnen, die damals in der Seele herrichte. Menschen, die von einem Affetie, insonderheit von dem lebhaftesten reinsten Uffette unter allen, der Liebe Gottes, ergriffen wurden, haben Leben und Tod nicht geachtet, und fich in biefem Abgrunde aller Ideen wie im himmel ge= fühlet. Das gemeinfte Werf wird uns fcwer, fobald es nur der Körper verrichtet: aber die Liebe macht uns bas schwerfte Geschaft leicht, fie gibt uns jur langwierigften, entfernteften Bemuhung Flügel. Raume und Zeiten verschwinden ihr: fie ift immer auf ihrem Punkt, in ihrem eignen Ideen= lande. - Diese Natur des Beiftes außert fich auch bei ben wildesten Bolfern; gleichviel, wofur sie fampfen: sie tampfen im Drange ber Ibeen. Much ber Menschenfresser, im Durfte seiner Rache und Rubnheit, ftrebt, wiewohl auf eine abschenliche Urt, nach dem Genuffe eines Beiftes.

4. Alle Zustände, Krankheiten und Eigenheiten des Organs also können uns nie irre machen, die Kraft, die in ihnen wirkt, primitivan fühlen. Das Gedächtniß z.B. ist nach der verschiezdenen Organisation der Menschen verschieden: bet diesen sormt und erhält es sich durch Bilder, bei jenen durch Zeichen der Abstraktion, Worte oder gar Zahlen. In der Jugend, wenn das Gehirn weich ist, ist es lebhast; im Alter, wenn sich das Gehirn härtet, wird es träge und hält an alten Ideen. So ist's nut den übrigen Kräften der Geele: welches alles nicht anders seyn kann, so bald eine Kraft organisch wirket. Bemerket indes

auch bier die Befete ber Aufbewahrung und Erneurung der Ideen: sie find allesammt nicht körperlich, sondern geiftig. Es hat Menschen gegeben, die bas Gebächtniß gewiffer Sabre, ja gewisser Theile der Rede, der Ramen, Gubstan= tiven, fogar einzelner Buchftaben und Merkzeichen verloren; das Bedachtnig der vorigen Sahre, die Erinnerung andrer Theile der Rede und ber freie Gebrauch berfelben blieb ihnen; die Geele mar nur an bem Einen Gilede gefeffelt, ba bas Dr= gan titt. Ware ber Bufammenhang ihrer gelftigen Ideen materiell: fo mußte' fie, diefen Ericheinun= gen nach, entweder im' Gehirn umberruden, und für gewisse Jahre, für Substantiven und Namen eigne Protofolle führen; oder find bie Ideen mit bem Gehirn verhartet: fo mußten fie alle verhar= tet fenn, und doch ift bei den Alten eben das Anbenken der Jugend noch fo lebhaft. Bu einer Belf, ba fie, ihrem Organe gemäß, nicht mehr rafch verbinden oder fluchtig burchdenken fann, balt fie fich besto fester an bas erworbene Gut ihrer fchoiern Jahre, über bas fie, wie über ihr Eigenthum, valtet. Ummittelbar vor dem Tode und fn allen Bustanden, da sie sich vom Korper weniger gefeffelt fuhlt, erwacht dieg Andenten mit aller Lebjaftigkeit der Jugendfreude; und die Glückfeligkeit er Alten, die Freude der Sterbenden beruhet röftentheils darauf. Bom Anfange bes Lebens in Scheint unfre Geele nur Gin Bert zu haben, uwendige Gestalt, Form der Sumani= it ju gewinnen, und fich in ihr, wie der Kor= er in der feinigen, gefund und froh zu fühlen.

Auf dieß Werk arbeitet sie so unablassig und mit folder Sympathie aller Rrafte, als der Korper nur immerdar für feine Gefundheit arbeiten fann, der, wenn ein Theil leidet, es fogleich gang fühlt, und Safte anwendet, wie er sie fann, ben Bruch ju erfeten und die Wunde ju heilen. Gleicher= weise arbeitet die Secle auf ihre, immer hinfällige und oft falfche Gesundheit, jest durch gute, jest durch trügliche Mittel, sich zu beruhigen und fort= zuwirten. Wunderbar ift die Kunft, die fie dabel anwendet, und unermeßlich der Vorrath von Sulfsund heilmitteln, den sie sich zu verschaffen weiß. Benn einst die Gemiotit der Geele studirt werden wird, wie die Semiotif des Korpers, wird man in allen Krankheiten derfelben ihre fo eigne geistige Natur erkennen, daß die Schluffe der Materfalisten wie Rebel vor der Sonne verschwinden werden. Ja wer von diesem innern Leben feines Selbst überzeugt ift, dem werden alle außern Bustande, in welchen sich der Korver, wie alle Materie, unablässig verändert, mit der Beit nur Nebergange, die fein Wefen nicht angehn; er schreitet aus dieser Welt in jene so unvermerkt, wie er aus Racht in Tag und aus einem Lebens= alter in's andre schreitet.

Jeden Tag hat und der Schöpfer eine eigne Erfahrung gegeben, wie wenig alles in unstrer Maschine von uns und von einander unabtrennlich sewies ist des Todes Bruder, der balfamische Schlaf. Er scheidet die wichtigsten Verrichtungen unsers Lebens mit dem Finger seiner sansten Verührung. Nerven und Musseln ruhen, die sinnlichen Em-

pfindungen horen auf; und bennoch benft die Geele fort in ihrem eignen Lande. Gie ist nicht abge= trennter vom Körper, als sie wachend war, wie die dem Traum oft eingemischten Empfindungen beweisen; und bennoch wirkt sie, nach eigenen Ge= setzen, auch im tiefsten Schlafe fort, von beffen Traumen wir feine Erinnerung haben, wenn nicht ein plopliches Erweden uns davon überzeuget. Mehrere Personen haben bemerkt, daß ihre Seele bet ruhigen Traumen sogar dieselbe Ideenreihe, unterschleben vom wachenden Buftande, unverrückt fortsete, und immer in Giner, meistens jugend= lichen, lebhaften und schönern Welt wandle. Die Empfindungen bes Traumes find und lebhafter, eine Affette feuriger, die Berbindungen der Bebanken und Möglichkeiten in ihm werben leichter, unser Blick ist heiterer, das Licht, das uns um= plangt, ift schoner. Wenn wir gefund schlafen, vird unfer Gang oft ein Flug, unfre Geftalt ift proper, unfer Entschluß fraftiger, unfre Thatig= feit freier. Und obwohl dies alles vom Körper ibhangt, weil jeder fleinfte Buftand unfrer Geele tothwendig ihm harmonisch seyn muß, so lange hre Rrafte ihm fo funig einverleibt wirken: fo eigt doch die ganze gewiß sonderbare Erfahrung es Schlafes und Traums, die und in's größte Erstaunen fegen wurde, wenn wir nicht baran ge= bohnt waren, daß nicht jeder Theil unsers Korpers uf gleiche Art zu uns gehore, ja, daß gewisse prgane unfrer Maschine abgespannt werden kon= en, und daß die oberfte Rraft aus blogen Erin= erungen idealischer, lebhafter, freier wirte. Da

nun alle Urfachen, die und den Schlaf bringen, und alle seine forperlichen Symptome nicht bloß einer Redart nach, sondern physiologisch und wirklich ein Analogon des Todes find: warum-follten es nicht auch feine geiftigen Symptome fenn? Und fo bleibt und, wenn und der Todesschlaf aus Kranfheit ober Mattigfeit befällt, Soffnung, daß auch er, wie der Schlaf, nur das Kieber des Lebens fuble, die zu einformig und lang fortgesetzte Bewegung fanft umlente, manche fur dieß Leben unbelthare Wunden beile, und die Geele zu einem froben Er= wachen, jum Genuß eines nenen Jugendmorgens bereite. Wie im Traum meine Gedanken in die Jugend guruckfegren, wie ich in ihm, nur halb ent= feffelt von einigen Organen, aber guruckgedrangter in mid felbst, mich freier und thatiger fuble: fo wirft auch du, erguidender Todestraum, die Jugend meines Lebens, die Schonften und fraftigften Augenblide meines Daseyns mir schmeichelnd qu= rudführen, bis ich erwache in ihrem - ober viel= mehr im iconern Bilde einer himmlischen Jugend.

## v.

Unfre Humanität ist nur Vorübung, die Anospe zu einer zukunftigen Blume.

Wir sahen, daß der Zweck unsers jehigen Dafenns auf Bildung der Humanität gerichtet sen,
der alle niedrigen Bedürsnisse der Erde nur dienen
und selbst zu ihr führen sollen. Unsre Vernunst=
fähigseit soll zur Vernunst, unsre seinern Sinne

sur Annst, unsere Triebe zur ächten Freiheit und Schöne, unsre Bewegungskräfte zur Menschenliebe gebildet werden. Entweder wissen wir nichts von unser Bestimmung, und die Gottheit täuschte uns nit allen ihren Anlagen von innen und außen, (welche Lästerung auch nicht einmal einen Sinn hat,) der wir können dieses Zwecks so sicher seyn, als Jottes und unsers Daseyns.

Und wie selten wird dieser ewige, dieser unendiche Zweck hier erreicht! Bei ganzen Völkern liegtdie Vernunft inter der Thierheit gesangen, das
Bahre-wird auf den irresten Wegen gesucht, und
die Schönheit und Aufrichtigkeit, zu der uns Gotterschuf, durch Vernachlässigung und Nuchlosigkeit
erderbet. Bei wenigen Menschen ist die gottähn=
liche Humanität im reinen und weiten-Umfange des
Borts eigentliches Studium des Lebens; die
neisten fangen nur spät an, daran zu denken, und
unch bei den besten ziehen niedrige Triebe den erhaenen Menschen zum Thier hinunter. Wer unter
en Sterblichen kann sagen, daß er das reine Visdver Menschheit, das in ihm liegt, erreiche oder erteicht habe?

Entweder irrte sich also der Schöpfer mit dem ziel, das er uns vorsteckte, und mit der Organisaton, die er zu Erreichung desselben so künstlich zusammengeleitet hat: oder dieser Zweck geht über inser Dasen hinaus, und die Erde ist nur ein Uesungsplaß, eine Vorbereitungsstätte. Auf ihr mußte freilich noch viel Niedriges dem Erzabensten zugesellet werden, und der Mensch im Banzen ist nur eine kleine Stuse über das Thier

erhoben. Ja, auch unter dem Menschen selbst mußte die großeste Verschiedenheit ftatt finden, da alles auf der Erde so vielartig ift, und in manden Gegenden und Buftanden unfer Gefchlecht so tief unter bem Jody des Klima und der Roth= durft lieget. Der Entwurf der bilbenden Borfebung mußte alfo alle biefe Stufen, diefe Bo= nen, diefe Abartungen mit einem Blid umfaßt haben, und den Menschen in ihnen allen weiter gu führen wiffen, wie er die niedrigen Krafte allmalig und ihnen unbewußt hoher fuhret. Es ift befremdend und doch unläugbar, daß unter allen Erdbewohnern das menschliche Geschlecht dem Biel-feiner Bestimmung am meisten fern bleibt. Jedes Thier erreicht, was es in seiner Organisation erreichen foll; der einzige Mensch erreicht's nicht, eben weil sein Siel so hoch, so weit, so unendlich ift, und er auf unfrer Erde fo tief, fo fpat, mit fo viel Sin= berniffen von außen und innen anfängt. Dem Thier ift die Muttergabe der Natur, fein Instinft, ber fichre Kubrer; es ift noch als Knecht im Sanfe bes oberften Vaters, und muß gehorden. Der Menfch ift schon als Rind in demfelben, und foll, euger einigen nothdurftigen Trieben, alles, mas gur Bernunft und humanitat gehort, erft lernen. Er lernet's alfo unvollkommen, weil er mit dem Sa= men des Verstandes und der Tugend auch Vorur= theile und uble Sitten erbet, und in feinem Bange zur Wahrheit und Seelenfreiheit mit Retten beschwert ift, die vom Anfange feines Geschlechts ber= reichen. Die Fußstapfen, die gottliche Menschen vor und um ibn gezeichnet, sind mit fo viel andern ver=

wirrt und aufammengetreten, in benen Thiere und Mauber wandelten, und leider! oft wirksamer wa= ren, als jene wenige erwählte, große und gute Menschen. Man wurde also (wie es auch viele ge= than haben) die Vorfehung anklagen muffen, baß fie ben Menfchen fo nah an's Thier grenzen laffen, und ihm, ba er bennoch nicht Thier fenn follte, ben Grad von Licht, Festigkeit und Sicherheit verfagt habe, der feiner Vernunft fatt des Juftinkts hatte bienen konnen; ober diefer durftige Anfang ift eben feines unenbliden Fortganges Beuge. Der Menfc foll fich namlich biefen Grad bes Lichts und ber Gi= derheit burch lebung felbst erwerben, damit er un= ter ber Leitung feines Baters ein ebler Freier burch eigne Bemühung werde - und er wir d's wer= ben. Auch ber Menschenahnliche wird Mensch senn: auch die burch Ralte und Connenbrand erftarrte und verdorrte Anospe ber humanitat wird aufblüben zu ihrer wahren Gestalt, zu ihrer eigentlichen und gan= gen Schonbeit.

tind so können wir auch leicht ahnen, was ans unster Menscheit allein in jene Welt übergehen kann: es ist eben diese gottähnliche Huma-nität, die verschlossene Anosve der wahren Gestalt der Menscheit. Alles Nothdürstige dieser Erde ist nur für sie; wir lassen den Kalk unster Gebeine den Steinen und geben den Elementen das Ihrige wiesder. Alle sinnlichen Triebe, in denen wir, wie die Thiere, der irdischen Haushaltung dienten, haben ihr Werk vollbracht; sie sollten bei dem Menschen die Veranlassung edlerer Gesinnungen und Bemüshungen werden, und damit ist ihr Werk vollendet.

Das Bedürfnis der Nahrung follte ihn gur Arbeit, gur Gefellichaft, jum Behorfam gegen Befete und Ginrichtungen erweden, und ihn unter ein heilfames, der Erde unentbehrliches, Joch fesseln. Der Trieb der Geschlechter sollte Geselligkeit, vaterliche, ebeliche, kindliche Liebe anch in die harte Bruft des Unmeufchlichen pflanzen, und schwere, langwierige Bemühungen für fein Geschlecht ihm angegehm machen, weil er fie ja fur die Seinen, fur fein Rleisch und Blut übernehme. Solche Absicht hatte die Na= tur bei allen Bedurfniffen der Erde: jedes derfelben follte eine Mutterhulle fenn, in der ein Rein der Sumanitat fprofte. Gludlich, wenn er gefproft ift! Er wird unter bem Strahl einer schönern Sonne Bluthe werden. Wahrheit, Schonheit und Liebe waren das Biel, nach dem der Menfch in jeder feiner Bemuhungen, auch ihm felbst unbewußt und oft auf so unrechten Wegen, strebte. Das Labprinth wird fich entwirren, die verführenden Baubergeftal= ten werden schwinden, und ein jeder wird, fern oder nabe, nicht nur den Mittelpunkt feben, zu dem fein Weg geht, fondern du wirft ihn auch, mutter= liche Vorsehung, unter der Gestalt des Genius und Freundes, deß er bedarf, mit verzeihender fanfter Sand felbit ju ihm leiten. \*)

<sup>\*)</sup> Auf welchen Wegen bieß geschehen werde — welche Philosophie der Erde wäre es, die hierüber Gewiß, heit gäbe? Wir werden im Verfolg des Werks auf die Systeme der Völker von der Seelenwanderung und andern Reinigungen kommen, und ihren Urstrung und Zweck entwickeln. Ihre Erörterung gehört noch nicht hieher.

Also auch die Gestalt jener Welt hat uns der gute Schopfer verborgen, um weder unfer ichmaches Gehirn zu betäuben, noch zu ihr eine falsche Vorliebe ju reigen. Wenn wir indeg den Gang der Ratur, bet den Geschlechtern unter und betrachten und bemerten, wie die Bildnerinn Schritt vor Schritt bas Unedlere wegwirft und die Nothdurft milbert, wie sie dagegen das Geistige anbauet, das Reine feiner ausführt, und das Schonere Schoner belebet: fo konnen wir ihrer unsichtbaren Runftlerhand gewiß zutrauen, daß auch die Efflorescenz unfrer Anospeider humanitat in jenem Dasenn ge= wiß in einer Gestalt erscheinen werde, die eigentlich die mahre gottliche Menschengestalt ift, und die fein Erdensinn sich in ihrer Herrlichkeit und Schone zu bichten vermochte. Bergeblich ift's alfo auch, daß wir dichten; und ob ich wohl überzeugt bin, daß, da alle Buftande der Schopfung auf's ge= naueste zusammenhangen, auch die organische Kraft unfrer Geele in ihren reinften und geiftigen Uebun= gen felbft den Grund zu ihrer funftigen Erscheinung lege, oder daß fie wenigstens, ihr felbst unwiffend, das Gewebe anspinne, das ihr fo lange gur Beflei= bung dienen wird, bis der Strahl einer ichonern Conne ihre tiefften, ihr felbft bier verborgnen, Rrafte wedet: so ware es doch Ruhnheit, bem Schopfer Bildungegefete zu einer Welt vorzuzeich= nen, beren Verrichtungen und noch fo wenig be= fannt find. Genug, daß alle Bermandlungen, bie wir in den niedrigen Reichen der Matur bemerken, Bervollkommnungen find, und daß wir alfo weniastens Winke dabin baben, wohin wir, bobe=

rer Ursachen wegen, zu schauen unfähig waren. Die Blume erscheint unferm Auge ale ein Samensproß= den, fodann ale Reim; ber Reim wird Anofpe; und nun erft gehet das Blumengewachs hervor, das fein Lebensalter in diefer Dekonomie der Erde an= fanat. Aehnliche Auswirkungen und Verwandlun= gen gibt es bei mehrern Beschöpfen, unter benen der Schmetterling ein bekanntes Sinnbild geworden. Siehe, da friecht die habliche, einem groben Dabrungstriebe dienende, Raupe; ihre Stunde fommt, und Mattigfeit des Todes befällt fie: fie ftemmet fich an, fie windet fich ein, fie hat das Gefpinnft zu ihrem Todtengewande, so wie zum Theil die Organe ihres neuen Dasenns, schon in fich. Mun arbeiten die Ringe, nun streben die inwendigen or= ganischen Krafte. Langfam geht die Verwandlung querft und icheint Berftorung: gebn Rufe bleiben an ber abgeftreiften Saut, und das neue Gefcopf ift noch unformlich in feinen Gliedern. Allmalig bilden sich diese und treten in Ordnung, das Geschöpf aber erwacht nicht eber, bis es gang ba ift: nun branget es sich an's Licht, und schnell geschiehet die lette Ausbildung. Wenige Minuten, und bie gar= ten Klugel werden fünfmal größer, als fie noch eben unter der Todeshulle waren: sie find mit elastischer Rraft und mit allem Glang ber Strahlen begabt, der unter dieser Sonne nur statt fand; zahlreich und groß, um das Geschopf wie auf Schwingen des Bephore zu tragen. Sein ganzer Bau ift veranbert: statt der groben Blatter, ju benen es vorbin gebildet war, genießt es jest Reftarthau vom gold= nen Kelch ber Blumen. Geine Bestimmung ift ver= åndert: statt des groben Nahrungstriebes bient es einem feinern, der Liebe. Wer wurde in der Rauvengestalt den fünftigen Schmetterling abnen? Ber wurde in beiden Gin und daffelbe Gefchopf erkennen, wenn es uns die Erfahrung nicht zeigte? Und beide Existenzen find nur Lebensalter Gines und deffelben Wefens auf Giner und derfelben Erde, wo der organische Areis gleichartig wieder aufängt. fcone Ausbildungen muffen im Schoos ber Natur ruhn, wo ihr organischer Cirfel weiter ift, und die Lebensalter, die sie ausbildet, mehr als Gine Welt umfaffen! Soffe alfo, o Menich, und weiffage nicht! Der Dreis ift dir vorgestecht, um den fampfe! Wirf ab, was unmenschlich ift, strebe nach Wahr= heit, Gute und gottahnlicher Schonheit: fo fannst du deines Ziels nicht verfehlen!

Und so zeigt uns die Natur auch in diesen Analogien werdender d. i. übergehender Geschöpse, warum sie den Todesschlummer in ihr Neich der Gestalten einwebte. Er ist die wohlthätige Betäubung, die ein Wesen umhüllet, in dem jest die organischen Kräste zur neuen Ausbildung streben. Das Geschöps selbst mit seinem wenigern oder mehrern Bewustseyn ist nicht start genng, ihren Kampf zu übersehn oder zu regieren; es entschlummert also und erwacht nur, wenn es ausgebildet da ist. Auch der Todesschlas ist also eine väterliche milde Schonung; er ist ein heilsames Opium, unter dessen Wirkung die Natur ihre Kräste sammelt, und der entschlummerte Kranse geneset. Der jetzige Instand ber Menschen ist wahr= scheinlich das verbindende Mittelglied zweier Welten.

Alles ist in der Ratur verbunden: ein Bustand ftrebt jum andern und bereftet ibn vor. Wenn alfo der Mensch die Kette der Erdorganisation als ihr hichftes und legtes Glied schloß, fo fangt er auch eben dadurch die Rette einer hohern Gattung von Befchopfen, als ihr niedrigftes Glied, an; und fo ist er wahrscheintich der Mittelring zwischen zwei in einander greifenden Sustemen der Schopfung. ber Erde fann er in feine Organifation mehr über= gehen, oder er mußte ruchwarts und fich im Kreife umbertaumeln; ftillstehen' fann er nicht, ba'feine lebendige Rraft im Reich ber wittfauften Gute ru= bet: also muß ihm eine Stufe bevorstehn, die fo dicht an ihm und doch über ihm fo erhaben ift, als er, mit dem edelften Vorzuge gefcmuckt, an's Thier grenzet. Diese Aussicht, die auf allen Gesegen ber Natur rubet, gibt und allein den Schluffel feiner wunder= baren Erscheinung, mithin die einzige Philosophie ber Menfchengeschichte. Denn nun wird

1. Der sonderbare Widerspruch flar, in dem sich der Mensch zeiget. Als Thier dienet er der Erde, und hangt an ihr als seiner Wohnstätte; als Mensch hat er den Saamen der Unsterblichkeit in sich, der einen andern Oflanzgarten sordert. Als Thier fann er seine Bedürsnisse befriedigen; und Menschen, die mit ihnen zufrieden sind, besinden sich sehr wohl hienieden. Sobald er irgend eine edlere

Unlage verfolgt, findet er überall Unvollfommenhei= ten und Studwert. Das Ebelfte ift auf ber Erde nie ansgeführt worden, das Reinfte bat felten Bestand und Dauer gewonnen: fur die Krafte unfere Beiftes und Bergens ift biefer Schauplat immer nur eine Uebungs = und Prufungestatte. Die Geschichte unsere Geschlechte mit ihren Versuchen, Schläfa= len, Unternehmungen und Revolutionen beweifet bief fattfam. Sie und da fam ein Weifer, ein Guter und ftreuete Gedanken, Rathichlage und Thaten in die Kluth der Belten; elnige Wellen frelfeten fich umber, aber der Strom rif fie bin und nahm ihre Spur weg: bas Kleinod ihrer edeln Ab= fichten fant zu Grunde. Narren herrschten über bie Nathschläge der Weisen, und Berschwender erbten die Schäfe des Beiftes ihrer fammelnden Eltern. So wenig das Leben des Menschen bienieden auf eine Ewigkeit berechnet ift: so wenig ist die runde, fich immer bewegende Erde eine Werkstätte bleiben= ber Kunftwerke, ein Garten ewiger Pflanzen, ein Lustschloß ewiger Wohnung. Bir kommen und ge= ben, jeder Augenblick bringt Taufende ber und nimmt Tausende hinweg von der Erde: sie ist-eine Berberge fur Wanderer, ein Greftern, auf dem Bugvogel ankommen und Bugvogel wegeilen. Thier lebt fich aus, und wenn es auch, bobern 3we= den zufolge, fich den Jahren nach nicht auslebet: fo ift bod fein innerer Bwed erreicht, feine Beschicklichkeiten find da, und es ift, was es fenn foll. Der Mensch allein ift im Widerspruch mit sich und mit der Erde: benn das ausgebildetfte Befchopf un= ter allen ihren Organisationen ist augleich bas un=

ausgebildetste in seiner eignen neuen Anlage, auch wenn er lebenssatt aus der Welt wandert. Die Ursache ist offenbar die, daß sein Zustand, der letzte für diese Erde, zugleich der erste für ein andres Daseyn ist, gegen den er, wie ein Kind, in den ersten Uebungen hier erscheinet. Er stellet also zwo Welten auf einmal dar; und das macht die auschelnende Duplicität seines Wesens.

2. Sofort wird flar, welcher Theil bei ben meiften hienieden der herrschende fenn werde. Der größeste Theil des Menschen ist Thier; gur hu= manitat hat er blos die Fahigkeit auf die Welt ge= bracht, und fie muß ihm durch Mube und Fleiß erft angebildet werden. Wie wenigen ift es nun auf die rechte Weise angebildet worden! Und auch bei den besten, wie fein und gart ift die in ihnen aufge= pflanzte gottliche Blume! Lebenslang will das Thier über den Menfchen herrschen, und die meiften laffen es nach Gefallen über sich regieren. Es zieht alfo unaufhörlich nieder, wenn der Geift hinauf, wenn das Serz in einen freien Kreis will. Und da für ein sinnliches Geschopf die Gegenwart immer lebhafter ift, ale bie Entfernung, und bas Sichtbare machtiger auf daffelbe wirkt, als bas Unfichtbare: fo ift leicht zu erachten, wohin die Wage der beiden Gewichte überschlagen werde. Die wenig reiner Freuden, wie wenig reiner Erfeuntnig und Tugend ift der Menfch fahig! Und wenn er ihrer fahig ware, wie wenig ift er an sie gewohnt! Die ebelften Ber= bindungen bienieden werden von niedrigen Trieben, wie die Schiffahrt bes Lebens von widrigen Winden, geftort, und der Schopfer, barmbergig = ftrenge, bat

hat beibe Verwirrungen in einander geordnet, um eine durch die andre zu zähmen, und die Sprosse der Unsterblichkeit mehr durch rauhe Winde, als durch schmelcheinde Weste in uns zu erziehen. Ein vielversuchter Mensch hat viel gelernt: ein träger und müßiger weiß nicht, was in ihm liegt, noch wenizer weiß er mit selbstgefühlter Freude, was er kann und vermag. Das Leben ist also ein Kampf, und die Blume der reinen, unsterblichen Humanität eine schwer errungene Krone. Den Läusern steht das Ziel am Ende; den Kämpfern um die Tugend wird der Kranz im Tode.

3. Wenn bobere Geschopfe alfo auf uns bliden. so mogen sie uns, wie wir die Mittelgattungen, betrachten, mit benen die Natur aus einem Ele= ment in's andre übergebet. Der Strauß schwingt matt feine Flugel nur jum Laufe, nicht jum Fluge: fein schwerer Körper zieht ihn zum Boden. fen auch fur ihn und fur jedes Mittelgeschopf hat bie organisirende Mutter geforget: auch sie sind in fich vollkommen, und scheinen nur unferm Auge unformlich. Co ift's auch mit ber Menschennatur hienieden: ihr Unfomliches fallt einem Erdengeift schwer auf; ein hoherer Geift aber, der in das In= wendige blidt, und ichon mehrere Glieder der Rette fiebet, die fur einander gemacht find, fann uns zwar bemitleiden, aber nicht verachten. Er fiehet, warum Menschen in fo vielerlei Zustanden aus der Welt gehen muffen, jung und alt, thoridit und weise, als Greise die zum zweitenmal Kinder mur= ben, oder gar als Ungeborne. Wahnsinn und Diß= gestalten, alle Stufen der Rultur, alle Verirrungen der Menschheit umfagte bie allmächtige Gute, und hat Balfam genug in ihren Schafen, auch die Bunden, die nur der Tod lindern fonnte, zu beilen. Da mahrscheinlich der funftige Bustand so aus dem jegigen hervorfproft, wie der unfre aus dem Bu= stande niedrigerer Organifationen: fo ift ohne Zweifel auch das Geschäft besselben naber mit unferm jegigen Dafeyn verfnupft, als wir benfen. Der hobere Garten blühet nur durch die Pflanzen, die hier feimten, und unter einer rauhen Sulle bie er= ften Sprogden trieben. Ift nun, wie wir gefeben haben, Gefelligkeit, Freundschaft, wirksame Theil=nehmung beinahe ber Hauptzweck, worauf die Hu= manitat in ihrer gangen Geschichte ber Menschheit angelegt ift, fo muß biefe schönfte Bluthe bes menschlichen Lebens nothwendig dort zu der ergui= denden Geffalt, zu der umschattenden Sohe gelan= gen, nach der in allen Verbindungen der Erde unfer Berg vergebens burftet. Unfre Bruder ber bobern Stufe lieben und daher gewiß mehr und reiner, als wir fie fuchen und lieben tonnen: benn fie überfe= hen unsern Zustand flarer; ber Augenblick ber Zeit ift ihnen vorüber, alle Disharmonien find aufge= loset, und sie erziehen an uns vielleicht unsichtbar ihres Gludes Theilnehmer, ihres Geschaftes Bruber. Mur Ginen Schritt weiter, und ber gebrudte Beift fann freier athmen, bas verwundete Berg ift genefen: fie feben-ben Schritt berannahn, und hel= fen bem Gleitenben machtig binuber.

4. Ich kann mir also auch nicht vorsiellen, daß, da wir eine Mittelgattung von zwo Klassen und gewissermaßen die Theilnehmer beider sind, der

fünftige Zustand von dem jestigen so ferne und ihm fo gang unmittheilbar feyn follte, als das Thier im Menfchen gern glauben mochte; vielmehr wer= ben mir in ber Geschichte unfres Geschlechts manche Schritte und Erfolge ohne hohere Ginwirkung un= begreiflich. Daß z. B. der Mensch sich felbst auf den Weg der Kultur gebracht, und ohne hohere Unleitung fich Sprache und die erfte Wiffenschaft erfunden, icheinet mir unerflarlich und immer un= erklärlicher, je einen längern roben Thierzustand man bei ihm voransfest. Gine gottliche Saushal= tung hat gewiß über dem menschlichen Geschlecht von feiner Entstehung an gewaltet, und hat es auf die ibm leichteste Beise zu seiner Babn geführet. mehr aber die menschlichen Krafte felbst in Uebung waren, desto weniger bedurften sie theils diefer höhern Beihulfe, aber defto minder wurden fie ihrer fähig; obwohl auch in spatern Beiten die größesten Wirkungen auf der Erde durch unerklärliche Um= ftande entstanden sind oder mit ihnen begleitet ge= wesen. Selbst Krantbeiten waren dazu oft Werkzeuge: denn wenn das Organ aus seiner Propor= tion mit andern gesett, und also für den gewöhn= lichen Kreis des Erdelebens unbrauchbar worden ift: fo scheint's naturlich, daß die innere raftlofe Rraft sich nach andern Selten des Weltalls febre, und vielleicht Gindrude empfange, deren eine un= gestörte Organisation nicht fahlg war, beren sie aber auch nicht bedurfte. Wie bem aber auch fen, fo ift's gewiß ein wohlthatiger Schleier, der diefe und jene Welt absondert, und nicht ohne Urfache ift's fo ftill und'ftumm um das Grab eines Todten. Der gewöhnliche Mensch auf dem Gange seines Lebens wird von Eindrücken entsernt, deren ein einziger den ganzen Kreiß seiner Ideen zerrütten, und ihn für diese Welt unbrauchbar machen würde. Kein nachahmender Affe höherer Wesen sollte der zur Freiheit erschaffene Mensch seyn, sondern auch, wo er geleitet wird, im glöcklichen Wahne stehen, daß er selbst handle. Zu seiner Beruhigung und zu dem edeln Stolz, auf dem seine Vestimmung liegt, ward ihm der Anblick edlerer Wesen entzogen: denn wahrscheinlich würden wir uns selbst verachten, wenn wir diese kennten. Der Mensch also soll in seinen künstigen Zustand nicht hineinschauen, sons dern sich hineinglauben.

5. So viel ift gewiß, daß in jeder feiner Rrafte eine Unendlichkeit liegt, die bier nur nicht entwickelt werden fann, weil sie von andern Eraften, von Sinnen und Trieben des Thieres unterdrückt wird, und jum Verhaltniß des Erdelebens gleich= fam in Banden lieget. Einzelne Beisviele des Gedachtniffes, der Ginbildungefraft, ja gar der Bor= herfagung und Ahnung haben Bunderdinge ent= dect, von dem verborgenen Schaß, der in mensch= lichen Seelen rubet; ja fogar die Sinne find bavon nicht ausgeschlossen. Daß meiftens Krankheiten und gegenseitige Mangel diese Schabe zeigten, andert in der Natur der Sache nichts, da eben diefe Dis= proportion erfordert wurde, dem Ginen Gewicht feine Freiheit zu geben und die Macht deffelben zu zei-Der Ausdruck Leibnig's, daß die Geele gen. ein Spiegel des Weltalls sen, enthält vielleicht eine tiefere Wahrheit, als die man aus ihm zu

entwickeln pfleget; benn auch die Krafte eines Weltalls icheinen in ihr verborgen, und fie bedarf nur einer Organisation ober einer Reibe von Orga= nisationen, diese in Thatigkeit und Uebung sepen ju durfen. Der Allgutige wird ihr diese Organis fationen nicht verfagen, und er gangelt fie ale ein Rind, fie gur Fulle bes machfeuden Genuffes, im Babne eigen erworbener Krafte und Ginne allmalig zu bereiten. Schon in ihren gegenwärtigen Keffeln find ihr Raum und Beit leere Worte: fie meffen und bezeichnen Verhaltniffe des Korpers, nicht aber ihres innern Vermögens, bas über Naum und Zeit hinaus ift, wenn es in feiner vollen in= nigen Freude wirket. Um Ort und Stunde beines funftigen Dasenns gib dir also feine Dube! Die Sonne, die beinem Tage leuchtet, miffet dir beine Bohnung und bein Erdengeschäft, und verdunkelt dir fo lange alle himmlischen Sterne. Sobald fie untergebt, erfcheint die Welt in ihrer großern Ge= talt: die beilige Nacht, in der du einst eingewickelt lagest, und einst eingewickelt liegen wirst, bedeckt beine Erbe mit Schatten, und ichlagt bir bafur am Simmel die glangenden Bucher ber Unfterblichkeit auf. Da find Wohnungen, Welten und Raume -

> In voller Jugend glangen sie, Da schon Jahrtausende vergangen: Der Zeiten Wechsel raubet nie Das Licht von ihren Wangen.

hier aber unter unserm Blick Verfällt, vergeht, verschwindet alles: Der Erde Pracht, der Erde Glück Droht eine Zeit des Falles. Sie selbst wird nicht mehr senn, wenn du noch senn wirst, und in andern Wohnplaßen und Organisationen Gott und seine Schöpfung genießest. Du hast auf ihr viel Gutes genossen. Du gelangtest auf ihr zu der Organisation, in der du als
ein Sohn des Himmels um dich her und über dich
schauen lerntest. Suche sie also vergnügt zu verlassen, und segne ihr, als der Aue, nach, wo du
als ein Kind der Unsterblichkeit spieltest, und, als
der Schule, nach, wo du durch Leid und Freude
zum Mannesalter erzogen wurdest. Du hast weiter kein Anrecht an sie: sie hat kein Aurecht an
dich; mit dem Hut der Freiheit gekrönt und mit
dem Gurt des Himmels gegürtet, seße fröhlich
deinen Wanderstab weiter.

Wie also die Blume da stand, und in aufgerichteter Gestalt das Neich der unterirdischen, noch unbelebten Schöpfung schloß, um sich im Gebiete der Sonne des ersten Lebens zu freuen: so stehet über allen zur Erde gebückten der Mensch wieder aufrecht da. Mit erhabenem Blick und aufgehobenen Händen siehet er da, als ein Sohn des Hauses, den Ruf seines Vaters erwartend.

ola.





